

Unter ben Erlebnisberichten aus ber Rampf= geit ber Ell burfte bas vorliegende Werf eine befondere Stellung einnehmen : wird doch in ibm nicht bas fchwere Erleben eines einzelnen, fondern baseiner Gemeinschaft von Rampfern dargeftellt. Es ift die Befchichte eines Sturmes, ber noch infofern erhöhte Bedeutung gu= fommt, als biefer Sturm die Entwicklung einer neuen Formation, ber Marines M, einleitete. Als ber Rampf um die Macht im Sabre 1930 in ein enticheibendes Stadium trat, mußte die NSDMP in Samburg fefts ftellen, bağ es ibr nicht gelungen mar, in bie Rreife ber Geeleute einzubringen. Safen und Schiffe wurden faft ausschließlich von ber Roten Marine beberricht, Die als Elitetruppe der MDD an der Bafferfante angufeben mar. Die vereinzelten Unbanger des Nationals fogialismus auf ben Schiffen fonnten bes marriftifden Terrore megen an eine Pros paganda ober an einen Zusammenschluß nicht benfen. In biefer Situation war es ber Beiger eines Sandelsichiffes, der den Entichluß faßte, ber Roten Marine eine ichlagfräftige nationalfogialiftifche Rampftruppe entgegens juftellen. Bufammen mit einem ehemaligen Rameraben ber Rriegemarine ging er an bie

Aufstellung ber Marine-CU, Die fich aus fleinften Unfängen beraus febr fchnell ents widelte und bald ben Rampf um ben Safen mit ber Roten Marine aufnehmen fonnte. Gin erbitterter Mleinfrieg, ber von Strafe gu Strafe getragen murbe, entfpann fich. Mit ber Beit gelang es, wertvolle Rrafte bes Gegnere, Die nur ber fommuniftifchen Pros paganda erlegen waren, berübergugieben. Die Marines M gehörte ju ben ftartiten und eins fabbereiteften Kormationen, beren Saupts aufgabe es blieb, Die Borberrichaft ber Roms mune im Safen und auf ben Schiffen gu brechen. Aus eigenem Erleben beraus ichilbert uns der Berfaffer Die Gefdichte ber Marines 31. Ein fpannender Tatfachenbericht ift bier entstanden, ber ben Lefer bis zum letten feffelt und ibm noch einmal bie Broge ber Aufgabe vor Augen führt und ihn bie gefahr: vollen Stunden wieder erleben lagt, in benen die Bufunft Deutschlands vor ber Enticheis bung ftand. Go wird bas Bert jum Ehrens buch einer Formation, das die unvergange liche Rampfgemeinschaft, die unerschütterliche Ramerabichaft und ben Glauben an ben endgültigen Gieg ber Idee Adolf Sitlers für alle Beiten bofumentiert.

Gegen die herausgabe dieser Schrift werden seitens der ASDUP feine Bedenken erhoben. Berlin, den 6. November 1935

Der Vorsitzende der parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums

Als Gauleifer des Baues Samburg, einer der umkampfteften Frontabidnitte im Ringen um ein nationalfogialiftifdes Deutschland, begrufte ich bas Ericheinen biefes Buches vom Rampf ber Marine-Gal. Diefe Formation hatte ihre eigenen Aufgaben zu erfüllen. In ihr fammelfen fich deutsche Geeleute unter bem roten Sakenkreugbanner, um im harten und harteften Rampfe die Berrichaft bes vereinigten Marrismus auf ben deutschen Schiffen und im weiten Safengebiet Samburgs, als anerkannte rote Sochburgen, ju brechen. Stets einfagbereit und opfermutig an den gefährlichften Doften ftebend, bat die Marine-GU Samburg ibr Teil dazu beigetragen, die Macht im Staate zu erobern, Sie war im Rampf um Samburg eine ber ftarkften Stuben überhaupt, die mir, unter ihren Gubrern Boly und Bofchmann, ju feder Stunde und in feder Lage gur Berfagung ftand, Der Bebanke an ben Rampf um bas nationalfogialiftifche Deutschland, die Erinnerung an die vielen Toten der Bewegung aber muffen lebendig bleiben. Spateren Benerationen wird er ein Borbild fein, bamit bas, mas bamals fo fcmer erkampft murbe, nie wieder verlorengeht,

Dazu aber fragt dieses Buch, das den erbitferten Kampf der Marine-SU Samburgs, der ersten derartigen Formation im Deutschen Reiche, wahrheitsgetreu und ohne schmuckendes Beiwerk schildert, gang besonders bei.

Reichsstatthalter und Gauleifer

Karl Kaufmann

Das vorliegende Buch schildert in vorfrefflicher Weije den Kampf ber Bewegung um die Eroberung des hamburger hafens.

Junachst waren es nur wenige deutsche Seeleute, die diesen Kampf aufnahmen. Ich durfte ihr Führer und Kamerad sein.

Treue Kameradicaft und eiferne Difziplin haben uns zusammengehalten. Meine Mitkampfer waren erwerbstofe Geeleute. Sunger und Not haben fie in all den langen schweren Jahren des Kampfes opferbereit auf fich genommen.

Zwei von ihnen gaben ihr Leben für das Vaterland; zahlreiche Berwundete ihr Blut. Diese Opfer wurden nicht umsonst gebracht. Der deutsche Seemann, den Lodungen des Kommunismus in einer großen Hafenstadt mehr ausgesest als der Angehörige sedes anderen Beruses, erkannte bald, daß sich in der braunen Marine-Su vom Führer dis zum letzten Mann die Vorkämpfer des wahren Sozialismus zusammengefunden hatten. Einmal überzeugt, wurde und blieb er der treueste Soldat unseres großen Führers Adolf Hitler.

Mein Dank gilt ben Tofen und meinen alten Mithampfern.

Beute fteben Zehntaufende in den Reiben der Marine-Sa. Ihnen rufe ich ju:

Der Kampf ist noch nicht zu Ende! Wenn Ihr heute unser braunes Ehrenkleid angezogen habt, so habt Ihr damit große Pflichten übernommen. Die alten Kämpfer haben die deutsche Revolution in Marsch geseht; es muß Euch eine Ehre sein, Schulter an Schulter mit ihnen diese Revolution zu vollenden.

Samburg, im April 1935.

Polizeiherr der Freien und Sanfestadt Samburg Oberführer der SU

Mutz

#### Warum Marine-62?

So ist in den Anfängen von seiten der Kameraden der Land-SA-Formationen oft gefragt worden. Wollen die wieder einen neuen Laden aufmachen? Etwas Besonderes sein? Nein! Niemals ist daran gedacht worden, der Marine-SA besondere Rechte einzuräumen, ihr eine besondere Stellung zu geden. Sie wollte und durfte nicht mehr und nicht weniger sein als nur SA!

Wie stand es denn aber damals um den deutschen Geemann? Berschrien als "Rohling", als "Mensch ohne Lebensart" ging er seinen eigenen Weg, der ihn zwischen dem harten Berufskampf auf den Weltmeeren, bei zum Teil traurigen Lebensbedingungen, und Zerstreuungen zweiselhafter Art in sinsteren Hasenkneipen zu einer zweitklassigen Stellung in der menschlichen Gesellschaft führte. Und die politischen Parteien?

Sie alle brauchten Stimmvieh! Das kleine Häuflein der Seeleute, das doch nie bodenständig war und lange von der Heimaf abwesend, erschien den Bolksbeglückern der verschiedenen Färbungen nicht der Mühe wert, um sich damit zu beschäftigen. Lediglich die Kommune hat es mit Erfosg verstanden, die Unzufriedenheit der Fahrensleute auszunuhen und sich in der Seefahrt eine beachtliche rote Domäne zu schaffen. Die zur kommunistischen Partei gehörigen erwerbslosen Seeleute wurden zu einer Kampforganisation, der "Roten-Marine", zusammengesaßt. Damit hatte die KPD das erste hervorragend schlagkräftige Instrument an der Wasserkante. Diesem ausgesprochenen Arbeiterbataisson mußte ein gleicher Faktor entgegengestellt werden, der aus dem gleichen Holz geschnißt war. Und so entstand der er ste Marine sturm.

Schon kurz nach seiner Grandung zeigte fich die Aberlegenheit der nationalsozialistischen neuen kleinen Sturmabteilung. Drüben verbitterte Menschen — Anhanger moskowitischer Haß- und Irriehren. Bei und dieselben Handarbeiter — aber mit der Idee Adolf Hitlers im Berzen und mit heiliger Begeisterung für Soldafentum und nie erlebte, jest aber täglich in ihren Reihen erproble Rameradschaft zwischen Kapitan und Matrosen, Maschinisten und Heizer.

Barum Marine-621?

Wir wollten dem Seemann wieder eine Beimat geben. Sein Deutschlichen Beimat, in der er als gleichberechtigter Bolksgenosse mit gleichen Pflichten mitarbeifen durfte an ihrer Auferstehung. Der Seemann hat sich seinen Anteil an dieser, seiner Beimat erstritten. Als treuester Gesolgsmann unseres Führers Adolf Hiller ist er marschiert in harter Kampszeit durch Not und Verfolgung, Biut und Lod.

Standartenführer.

Bochmann.

Marinebereichführer ber Gruppe Sanfa.

# Blutjahr 1930

Rampfjahr 1930. Blutjahr 1930!

Seit Jahr und Tag rennen nun schon gegen das wankende Bollwerk des Sostems die Kämpser der Historichen Idee, die Trommler und Künder einer neuen Zeit. Aberall im deutschen Land marschieren troß Terror und Tod die braunen Sturmkolonnen, überall flattern die bluttofen Sturmsahnen mit dem Hakenkreuz, überall klitrt der Marschrift der braunen Bataillone. Die Garde des Führers marschiert. Die Sturmabteilungen stürmen. Die Sturmabteilungen, — — die Su.

Gegen die jungen Sillemer aber seit ein sterbendes Sostem seine lesten Reserven ein. Schüsse knallen in den grauen Straßen der deutschen Großstädte. Deutsche stehen gegen Deutsche, Klasse steht gegen Klasse, Idee steht gegen Jdee. Es ist ein lestes verzweiseltes Ringen um die Seelen der deutschen Menschen, es ist ein Kampf im Dunkel oft. "Berlin bleibt rot!" gellt es in den Straßen der Reichshauptstadt, "Hamburg bleibt rot!" dröhnt es in der Hochburg der Sozialdemokratie, in Hamburg. "— bleibt rot!" deult es, "— bleibt rot!" sellt es, "— bleibt rot!" schen sen deutschen Städten, überall dort, wo Arbeiter sich stolz Proleten nennen, und Pöbel sich Arbeiter zu nennen wagt, recken sich Millionen Fäuste gen Himmel. "Rot Front lebt!"

Und während in den Steinwüsten der Städte, im Guden, Westen, Osten und Norden des Reiches bestes deutsches Blut um Weltanschauungen ringt, die Aktivisten auf beiden Selten bereit stehen, für ihre Ideale alles zu opfern, so oder so, zieht die dritte der Fronten, zieht das demokratische Bürgertum einen zähen Schleier über dieses erditserte Ringen und Kämpfen. "Rube ist die erste Bürgerpflicht!", das ist ihre Parole, "Einigkeit macht stark!", das ist die böchste politische Weisheit der in unzählige Parteien zerrissenen bürgerlichen Front. "Rube, nur Rube!" schreit die bürgerliche Presse, "Rube, nur Rube!" verkündet die Intelligenz.

Das sind die Fronten im Rampfjahr 1930. Orüben die Margisten, daneben die Bürger. Und hier, allein auf fich gestellt, die nationalen Sozialisten, die Goldaten Abolf Hitlers, des Kührers.

In Parlamenten und Parteiftuben kubbandeln die anderen um Baterland und Freiheit. Rabinefte kommen und geben, Minifter

tauchen auf und versinken. Mit Wahlen versuchen sie, sich ihre Basis im Bolke zu erhalten und zu vergrößern und sehen nicht, wie von Wahl zu Wahl das parlamentarische Sostem schwerer angeschlagen wird. In Parlamenten und Parteistuben glauben sie, Vaterland und Freiheit erhandeln zu können und spüren nicht, daß Deutschlands Freiheit auf der Straße erkämpft wird oder für immer versinken muß. Auf der Straße, nicht in den Stuben. Parlamente sind vorgeschobene Plätze, Kampsplaß ist die Straße.

Rampfjahr 1930. Blutjahr 1930.

Siedzehn tote Sturmsoldaten find gefallen. Mitten im Frieden gemordet, niedergerissen vom tödlichen Blei, vom blanken Stabl. Die braune SU steht und steht und wird harter mit jedem Tag. Jedem der toten Kameraden dröhnt ein hartes "Und bennoch!" in die Grube nach. Druck erzeugt Gegendruck, und Terror erzeugt Gegenterror. Co wird der Kampf harter und schwerer mit jedem Tag. Blutjahr 1930.

Im Januar knallen wieder einmal die todlichen Schuffe in Berlin. Sie reifen ben Führer bes Sturmes 5 ber Berliner Su nieder. Er

beißt Borft Weffel.

Berlins GU ballt die Faufte und fcmeigt.

Im Marz flirbt, an den Folgen einer schweren Berletung, in Samburg der SA-Mann Paul Refier vom Sturm 6 der Hamburger SA. Hamburgs SA ballt die Fäuste und schweigt.

Da löft, am 18. Juli 1930, die Regierung den Reichstag auf. Die Stunde der Nationalsozialisten kommt. Jest werden sie beimzahlen, was Reaktion und Marzismus und Spstem ihnen angetan hat Jahr um Jahr.

Die Nationalfogialiften folagen gum Bablkampf los.

Das flache Land, die Stadte, der Bauer, die Burger, die Arbeiter find wie im Wirbel. Sag und Neid, geboren aus volksfremdem Materialismus, beberrichen das politische Denken und Fühlen weitester Kreise des Volkes.

Wieder find die Großstädte die Brennpunkte des Geschehens. Auf allen Seifen steigt der Einsah an Mitteln ins Uferlose, Ins Uferlose steigt der Haf der Marzisten, die Lügenflut der kaufbaren bürgerlichen Presse, die Kampffreudigkeit der Nationalsozialisten.

Massensammlungen, Propagandamärsche, Wahlplakate an allen Häuserfronten sind die Mittel, mit benen jede der zwanzig und mehr Parteien auch den letten schwankenden Wähler fangen und halten will.

Die junge nationalsozialistische Bewegung, trainiert in monatelanger Propagandaarbeit, legt ein unheimliches Tempo vor. In der letten Wahl noch verlacht, beim Bolksentscheid 1929 icon gefürchtet, jest aber mit fanatischem Sag verfolgt, arbeitet fich boch. Schritt um Schritt.

Das Industriegebiet am Rhein und Ruhr, die Städte Berlin und Hamburg sind Großkampfpläße. Die alle Hansestadt, seit Jahrzehnten anerkannte Hochburg des Marzismus beider Schattierungen, ist ein besonders schwerer und gefährlicher Kampfabschnitt für die junge, vorwärtsstürmende NSDAP. Dier kämpst an der Spige der Partei der jugendliche Gauleiter Karl Kaufmann einen gähen, opsermutigen Kampf um die Seele des deutschen Arbeiters der Stirn und der Faust.

Am 7. September verbietet in Hamburg die Polizei einen von der SU angesetzten Propagandamarsch. Der Brigadeführer Ellerhusen bricht dem Berbot die Spitze. Er setzt dem Berbot einen "zwanglosen Spaziergang" entgegen.

In aufgelöfter Ordnung, der Kampfkraft, die in der Gefchloffenheit der Formation fich fooft bewährte, beraubt, "fpagiert" an diefem

7. September die Samburger 69 durch die Strafen.

Sie "fpagiert" in ein Blutbad binein,

Dem langen Jug der SU haben sich viele zivile Parteigenossen, Manner und Frauen, Jungen und Mädel angeschlossen. 500 Personen zählt der Jug, das ist alles, was an einsahbereiten Nationalsozialisten in hamburg überhaupt auf die Beine zu bringen ist.

Der lange Jug ift am Samburger Sternschanzenbahnhof angekommen, er ficht auf eine Formation der Kommune, die mehr als zwanzigmal so ftark ift wie er, Polizei ift so gut wie gar nicht zu seben.

Es kommt, was kommen muß.

Im nächsten Augenblick stürmt die Kommune gegen die durch die aufgelöste Formation zersplitterten und auseinandergerissenn SU-Männer und Parteigenossen. Behindert durch die im Kampffeld hin und her flutenden Zivilisten kann die SU zunächst nichts Entscheidendes unternehmen. Dann aber erwehrt sie sich mühlam und blutend dem Ansturm der roten Massen. Sie muß zurück, will sie nicht zerdrückt werden von der roten Flut. Sie muß zurück und verliert während dieses bitteren Kämpfens um jeden Schrift einen ihrer Besten.

Der Truppführer Orechmann, vom Sturm 50 der Samburger SU, wird abgeschniften, umringt und niedergemacht. Buchftablich gertreten wird später seine Leiche gefunden.

Reben Reftler jest Dredmann,

3mei Tote hat Hamburgs SU, hundertzwanzig Tote die Bewegung.

Der Wahlkampf in Samburg geht weifer und weifer.

In den Stadtfeilen St. Georg, Sammerbrook und Barmbeck find

die Häuserfronten und Straßen in ein Meer von roten und schwarzrotgoldenen Fahnen gehüllt. Wer durch die Neustadt und durch Nothenburgsort geht, glaubt in Moskau zu sein. Hier ist die Kommune unumschränkte Berrscherin.

Am Valentinskamp ragt buster das Haus der RPD in der dunklen Häuserfront empor. Hier sithen Schubert und Detsmann, Andree und Neumann und wie sie sonst noch heißen, die bekanntesten und fähigsten Führer der KPD, Bezirk Wasserkante.

In der Theaterstraße und im Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof hausen zu gleicher Zeit die Brüder von der rosarofen Couseur. Bon hier aus spannt die SPD, mit Meismann, Schönselder und Roß an der Spike, ihre Fäden und hält die Regierung der Freien und Hanseltadt Hamburg und deren Senatorensessel in der Hand.

Und beide werfen von ihren Parteihaufern aus ihre Maffen in den Wahlkampf, immer neue, immer mehr.

Das ist Hamburg, die alte ehrbare Hansestadt, im September des Jahres 1930. — Ein gärender, brodelnder Herenkessel, ein Jerrbild dessen, was in früheren Jahren eine Welthasenstadt bedeutete. Noch läßt eine mit gepumpten Auslandsgeldern künstlich aufgepulverte Konjunktur Wersten und Schiffahrt florieren. Der alte, stolze Hanseatengeist aber ist dahin, die Mahner und Warner niedergeschrien und verlacht, ihre Sturmtrupps verachtet und verhöhnt.

Und dennoch steht die SU — troß Reftlers Sterben und Dreckmanns blutigem, grauenvollem Ende. Jah und unerbittlich wird die Propaganda für die Septemberwahl vorgetrieben. Stärker und stärker spüren die roten und die bürgerlichen Parteien die Wucht und den Clan der jungen Bewegung.

Die Millionenstadt an der Wasserkante, Deutschlands größtes Ausfallstor in die Welt, siebert dem 14. September, dem Tag der Wahl entgegen. Die Entscheidung muß an diesem Tage fallen.

Die Entscheidung wird fallen und diese Entscheidung wird Ursache fein und Anlag jur Grundung der jungften Truppe Adolf Hitlers, der SU-Marine.

Rampfjahr 1930, Blutjahr 1930.

# Die Bordgelle der "Saparanda"

Aber die Nordsee segeln silbergraue Mowen. Ein klarer Berbstag liegt über dem Wasser, das fich in leichter Dunung von Nordwest, von der Beite des Atlantik ber, wiegt. Am endlosen Horizont, dort wo

Simmel und Waffer fich gu treffen fceinen, fteht ein garfer Dunft-fchleier. Borbote bes nabenden Berbftes.

Stetig, den stämmigen Bug durch die meergrüne Flut surchend, zieht die "Haparanda" der alten Hamburger Reederei H. M. Gebrehens ihre Bahn. In tagelanger Fahrt, von Finnland kommend, läßt sie Meile um Meile hinter sich. Nach London, der Metropole des britischen Weltreiches, geht der Kurs.

Fern in der Seimat zerfleischt sich ein Volk im Burgerkrieg, ringt in gewaltigem Kampse nach Form und Gestaltung. Sier aber leben, weitab vom Geschehen in der Heimat, fern vom jagenden Alltag, Manner dieses gleichen Bolkes, losgelöst, ganz auf sich gestellt, eine Welt für sich; zwar nur ein Schiff, einsam auf weiter See, doch eine Welt, ein Leben, ein Eigenleben.

Und dennoch. Auch hier Spannungen, Auch hier Kameradschaft und Neid, Mannestreue und Schlechtigkeit, wie überall, wo Menschen auf engem Raum zu leben gezwungen sind. Deutsche Seeleute auf großer wilder Fahrt. Oben der Kapitan, unten der Heizer, ein jeder auf seinem Posten; der eine halt das Schiff in Kurs, der andere hält es in Fahrt. Ieder ein vollwertiges Glied sener abgeschlossenen, ganz auf sich selbst gestellten Gemeinschaft.

Rastlos wandert der wachhabende Offizier auf der hohen Kommandobrücke auf und ab. hinter ihm steht, wie eine Bildsäule, der Rudergänger, den Blick auf die zitternde Kompaßrose, in den braunen Fäusten das Ruderrad. Links davon der Maschinentelegraph — auf "voll voraus" liegt der Hebel. — —

Tief unten im dunstigen Maschinenraum aber liegt ein anderer Hebel. "Boll voraus" zeigt auch hier der Telegraph an der großen, weißen Zeigertasel. Im ewigen Gleichmaß wuchten bier unten die drei mächtigen Rurbeln der Schiffsmaschine, schwingen die tonnenschweren Kreuzköpfe in den Gleitbahnen auf und nieder. Hinten verschwindet die mannsdicke blinkende Stahlwelle in der Schottwand. In den ehernen Klang der auf- und niedergehenden Eisenmassen mischt sich das helle Summen der Lichtmaschine und das Achzen der großen Speisepumpen.

Unmitfelbar in dem bligenden, im ewigen Gleichmaß schwingenden Gestänge, dort, wo die mächtigen Pleuelstangen und die übermannsdichen Kurbelzapfen ihr fast geisterhaftes Spiel treiben, und die weit geschwungenen Kulissen auf- und abgleiten, waltet der Schmierer seines verantwortungsvollen Amtes. Furchtlos fast seine Hand hinein ins Getriebe der Eisenteile, um die Lagertemperaturen der mächtigen Lager und wuchtenden Zapfen zu kontrollieren.

Mit langen Schriften wandert der wachhabende Ingenieur durch das Leben in Eisen und Staht, durch das sinnvolle Wirken jener Jyklopenkräfte. Unablässig gehen seine Augen über die zuchenden Zeiger der Manometer. Aur eine kleine Abweichung vom vorgeschriebenen Druck, nur ein leichtes, fast unmerkliches Zittern der Zeigernadel, und schon ist er dereit, dem rasenden Spiel der Kräste in den Kurdeln und damit an der Schraube in die Zügel zu sallen. Orsben auf der anderen Selte der beiden Schisskessel, die noch mit ihrer Rückseite und ihren Armaturen in den Maschinenraum ragen, dort, wo sie die mächtigen Mäuler mit ihren unergründlichen Feuerrachen össen, steht im dämmerigen Heizraum ein anderer Mann auf seinem Posten. Trübe nur brennen die Selzraumlampen. Ein weißglühender Schimmer, der aus den schlecht schließenden Feuertstren der Kessel quillt, liegt über dem Raum. Die Hölleshenden Feuertstren der Kessel quillt, liegt über dem Raum. Die Höllenhise verschäfte einem sast den Atem. Aur durch die beiden großen Windhusen segt kühlender Lussstrom herunter.

Auf die wuchtige Roblenschaufel gestützt steht bier Frig Bosch mann als heizer vor den Feuern. Bon oben ber klingen die Schläge der Schiffsglocke berunter. Noch 20 Minuten, dann ift die Wache berum. Die Ablösung macht sich bereits klar.

Mit einer schnellen, tigerhaften Bewegung stößt der Heizer die nächste Feuerklappe auf. Schlagartig ist der Raum in blendende Helle getaucht. Grimmig, von der ausstrahlenden Hise voll erfaßt, stößt er jest die schwere Schausel in die Kohlenberge, die zu beiden Seiten des Beizraums durch die Bunkerschotten hervorquellen. Im nächsten Augenblick fliegt die erste Schausel Kohle mit weitem Schwung in die wabernde Lohe. Noch einmal und noch einmal, immer wieder, bekommt so der unersätlische Rachen seine Nahrung. — Nun das nächste Feuer! Nicht weniger als vier Feuer hat Heizer Boschmann zu bedienen,

Mit beiden Fäusten packt er die meterlange schwere Schürstange, um die Giut zum letten Male durchzustoßen und aufzulockern. Tief gebückt, damit die rasende hitze den Körper wenig trifft, stößt er den Stahl in die Flammen. Das vierte Feuer muß noch zum Reinigen sertiggemacht werden. Mit der ganzen Kraft seines Körpers, die Schleuse als Hebel benußend, wird das glübende Feuer gewendet und die noch brennende Kohle von der ausgebrannten Schlacke geschieden. Noch ein letter besorgter Blick nach dem unerbittlichen Hauptmanometer, dann ist auch diese Arbeit erledigt. Der Dampsdruck steht, die Wache ist klar.

Acht Glas! — Auf der hoben steilen Beigraumtreppe poltert die Ablösung herunter. Gifibend beiß sind die Sproffen der Eijenleiter. Ein kurzer Gruß, einige Worte hinüber und herüber. Die neue Wache beginnt ihre Arbeit. Durch den beißenden Qualm des herausgeriffenen

Feners, auf das jeht der Trimmer Strome von Geemaffer gur Ab-

Im ersten Augenblich ist sein Auge geblendet, als er den Blick über die sonnige Weite der See wirft. Mächtig saugen die Lungen und pumpen sich voll frischer Seeluft; ein Labsal nach vierstündiger Arbeit por den Feuern.

Aus der nahen Kombüse klirrt das geschäftige Klappern der Backschafter berüber. Artur Felsch, seines Zeichens Schiffskoch der "Haparanda", waltet bier seines wichtigen und nahrhaften Amtes. Der Beizer steckt den russigen Kopf durch die Kombüsentür. "Na, Smutse, wat gifft dat denn hüt? Morgen sind wi je doch woll in London. Gifft dat dor woll Post?"

Sie verstehen fich beide gut, der machtige große Beiger Grig Bofchmann mit der breiten Bruft und den machtigen eifernen Fauften und der kleine untersette ftammige Roch Arthur Felfch.

Sie wiffen beide noch nicht, daß ihr Rame einmal unlösbar verbunden fein wird mit einem Stuck nationalfozialiftifcher Parteigeschichte.

Der Heizer ist nach vorn ins Logis gegangen. Kühlendes Wasser läßt er sich über den ausgedörrten Leib rinnen, gierig trinken die Poren das erfrischende Naß. Der ausgearbeitete Körper streckt sich in neuer Kraft.

Raftlos steuert derweil die "Saparanda" der englischen Kuste zu. Die See wird belebter. Fischdampfer und Heringslogger bevölkern den Horizont. Nebel liegt im Westen. Die Sonne geht im leichten Dunst zur Neige, und die ersten Leuchtseuer von "Old Englands" Kuste flammen auf.

Vorn auf der Back, dort wo die Orahfe und Taue der Verholminde und die verzweigten Konturen des Ankerspills manch stilles und geruhsames Plätzchen für den vom Dienst Ermüdeten bieten, sitt die Freiwache im Kreis. Heute ist in der Heimat Wahltag gewesen. Das hat selbst den gemütlichen Seetorn aufgeschreckt. Die Meinungen für und wider fliegen in lustiger Unterhaltung hinüber und herüber.

Aur einer ist schweigsamer als sonst, Frih Boschmann. Sie wissen alle, daß er, der Heizer, ein Stiller ist, einer, aus dem selbst die an Bord ewig betriebsamen Marzisten nicht recht schau werden. Wie oft hat man doch schon versucht, ihn für Moskaus Ideenwelt einzuspannen; stets vergebens. Auhig, langsam, durchdacht und bestimmt halte der Beizer abgelehnt. Ein guter Kamerad und ein seiner Kerl, das lätzt sich nicht bestreiten, aber mit Politik in ihrem Sinne scheint er nichts, aber

auch rein gar nichts zu tun haben zu wollen. Da helfen auch Orohungen nichts. Und seine beachtlichen Fäuste lassen einen ernsthaften Terror leider nicht zu. Ein hoffnungsloser Fall. Ein klassenbewußter Arbeiter wird im Leben nie aus ihm, so meinen sie.

Was wußten fle denn auch schon viel vom Heizer Boschmann. Sie wußten nicht, daß er als alter Baltikumkämpfer bereits im Jahre 1923 der Fahne Adolf Hitlers folgte. Sie wußten auch nicht, daß es ihn im Elternhause nicht gehalten hatte, als an jenem Novembertage 1918 dem Jungen eine Welf zusammenbrach.

Fast instinktiv fühlte damals der werdende Mann, daß hier eine Zeitenwende eingefreten war, der ein morsches bürgerlich-monarchistisches Spstem restlos zum Opfer fallen mußte. Ganz bewußt stürzte er sich als Freikorpskämpser in den Strudel der Nachkriegs- und Revolutionskämpse, die besonders im Osten, im Baltikum entbrannt waren. Im Freikorps Raben in Hamburg taf er in den Jahren 1921—1923 Dienst. Hier suche er jenen Geist, der ein neues Deutschland aus dem bewußten Erleben der Front heraus erwecken sollte.

Und als in jenen Jahren eine deutsche Regierung dem im Osten um seinen Bestand, um sein Leben ringenden Deutschtum in den Rücken siel, und die Freikorps-Formationen, unbesiegt, doch voll Bitterkeit im Herzen, helmwärts ziehen mußten, altes deutsches Land preisgebend, da litt es den jungen Kämpser nicht mehr in der Heimat. Da ging er hinaus, — ließ Heimat Heimat seinat sein.

Das Meer, die große Weite lockten ihn. Friß Boschmann warf alle Vorurteile hinter sich. Von der Pike auf wollte er den harten Beruf des Geemaschinisten lernen. Und so kam er im Laufe seiner Fahrzeit, die ihn durch alle Länder der Erde führte, auch eines Tages auf den Dampser "Haparanda" und saß jest hier im Kreis der Rameraden, abseits vom großen Geschehen daheim.

Er war bei erster Gelegenheit, die sich ihm als Seemann an Land bot, der Partei beigetreten, hatte sich wieder eingereiht in die Freiheitsarmee des Führers. Doch was nühte das alles. Er war als Seemann auf kleinem Schiff ein gesesseiter Mann, der zusehen mußte, wie die Sturmsoldaten zu Haus marschierten, stürmten, opserten und kampsien.

Die harten Schläge der Schiffsglocke reißen den Beiger aus feinen Bedanken. Noch wenige Minuten, und seine Wache vor den Feuern beginnt wieder. Die feurige Lobe, die unersättlichen Kesselseuer, harren seiner. Panktlich zieht um die Abendstunde Heizer Boschmann wieder auf Wache.

Dabeim figen fie jest zusammen und boren bas Wahlresultat. Fris

Bofcmann aber ftebt vor feinen Feuern und tut feine Pflicht und weiß nichts von dem Sieg daheim und dem Jubel, denn der deutsche Geemann, der zu Adolf hitler ftebt, hat keine Organisation, keinen Rachbalt. Der deutsche Geemann ist wieder einmal vergessen.

3ft er es wirklich?

Der nächste Morgen sieht die "Japaranda" sest und sicher an der Kaimauer der Londoner Docks vertäut. Geschäftiges Leben und Treiben slutet über das Schiff. Im Maschinenraum und an den Kesseln sind die Maschinisten und Heizer in emsiger Tätigkeit. Den ganzen Tag über ist alles an der Arbeit; an Deck, beim Löschen der Ladung, im Maschinenraum bei den Reparaturen an Kesseln und technischen Unlagen.

Als dann aber der Abend naht, als von den nahen Fabriken die Dampfpfeifen herüberklingen und die Sonne jur Rufte geht, haf auch der Seemann im Safen seinen Feierabend,

Man geht an Land.

Beiger Boschmann zieht mit einer kleinen Schar seiner Rollegen gur Stadt hinauf. Er will im deutschen Seemannsheim Einzelheiten über die Wahl erfahren.

Und da steht es nun schwarz auf weiß. "Gewaltiger Wahlsieg der Nationalsozialisten! Erfolg Adolf Hitlers! 6 Millionen Stimmen für die NSDAP! 107 Abgeordnete werden in den Reichstag einziehen! Bürgerliche Parteien und Marzisten schwer zusammengeschlagen!"

Einen kurzen Augenblick ist Stille. Zwölf deutsche Seeleute stehen und starren bas nüchtern weiße Blatt an; mit Wut — mit Arger mit Schadenfreude und — mit Stolz.

Da drangt aus der Reihe der zwölf von der "Saparanda" ein Mann nach vorn und starrt auf das Papier. Ein kleinerer steht plöglich neben ihm. Auch er blickt mit blanken Augen auf die Zahlen und auf die Berichte.

Die gebn anderen feben erftaunt diefes feltfame Spiel.

Dann dreht sich der eine ploglich herum. Ein Schrei brullt aus der breiten Bruft des Mannes, und dieser Schrei ist wie Erissung und Freude. "Seil Sitler", schreit er.

Der andere fteht neben ihm. Er schlagt ihm mit schwerem Schlag die eisenharte Pranke auf die Schulter und schreit wie er, "Beil Sitler".

Sie feben fich erstaunt in die Augen, die beiben, dann foutteln fie fic die arbeitsgewohnten Sande.

Mitten im faufenden Leben der englischen Metropole finden fich so zwei deutsche Seeleute. Ein Seizer und ein Roch. Der Beiger heißt Frig Bofcmann. Der Roch beißt Arthur Felic.

2 539 17

Und in dem Sandedruck und in dem Ruf "Beil Sitler" liegt mehr als taufend Worte fagen konnen, Denn reden kann der Geemann nicht, und Phrafen liebte er nie.

Der Reim gur erften nationalfogialiftifchen Geefahrtorganisation aber ift gelegt. Im deutschen Geemannsbeim in London.

Wenig später klingt, aus einer zünftigen englischen Hafenknelpe, das Sturmlied des neuen, des kommenden Deutschland in die neblige englische Nacht hinaus. Der Tommp, der des Weges geht, macht erstaunte Augen. Zwar kennt er manches Lied, kennt manchen alten Seemannssong; dieses Lied aber hat er noch nicht gehört.

Bunftig, fo wie es fich geziemt nach Geemannsart, beginnen bie

Manner der erften, werbenden Bordgelle ibr neues Berk.

Der deutsche Seemann ift nicht mehr vergeffen von Adolf Sitlers Bewegung. Jeht nicht mehr.

Als am nächsten Tage die "Haparanda" zu neuer Fahrt die Anker lichtet, da besteht an Bord des kleinen unbekannten Schiffes der großen deutschen Handelsslotte eine der ersten Bordzellen der NSDAP. Fünf Mitglieder hat sie. Genau fünf Mann.

Sie werfen die letten Groschen der Heuer zusammen und jagen durch den Ather ein Telegramm nach hamburg an das alte Kampfblatt der Nationalsozialisten an der Wasserkante, die "Hansische Warte".

Darin ift folgendes gu lefen:

"Matrosen und Seizer der "Saparanda" gratulieren zum ungeheuren Wahlsteg und hoffen, daß sich die Partei weiter so schlagen wird wie bisher. Wir hoffen alle dem Endsteg des Nationalsozialismus entgegen."

Fünf Namen fteben unter dem Telegramm. Bofcmann, Felich,

Rafk, Mag, Weffel, Funf Mann. Die erften funf.

Einige Wochen fpater macht, beimkehrend von großer Fahrt, die "Saparanda" im Samburger Safen fest.

# Sektion Seefahrt und Marine-62

Die kleine Bordzelle der "Saparanda" ift nicht mußig gewesen. Sie hat gearbeitet mabrend dieser Fahrt. An fich und an den Kollegen und hat weder hah noch Miggunft noch Terror gefürchtet.

Frig Boschmann aber will mehr als diese eine Zelle. Er hat große Plane, er will weiferbauen. Mit Arthur Felich hat er bereits aber seinen Plan gesprochen. Den anderen gegenaber schwieg er noch, denn

er will sich selbst gegenüber erst einmal ins Reine kommen, bevor er Vorschläge macht. Felsch aber hat er ergählt, daß man alle nationalsozialistischen Geeleute in einer besonderen Organisation zusammentassen musse.

Am Abend des Einlaufens der "Japaranda" in Samburg spricht in einer kleinen Versammlung der Sektion Altstadt der NSDAP der Pg. Trebiatkowski. Rach ihm meldet sich der Heizer Boschmann von der "Haparanda" zum Wort. Er spricht über seinen Plan, eine besondere Organisation der deutschen Seeleute zu schaffen.

Die kleine Bersammung, Hafenarbeiter und arbeitslose Seeleute, geht nicht recht mit bei der Idee. Das ist alles noch zu neu, zu ungewohnt, der ganze Gedanke etwas unbequem.

Man einigt sich, in allernächster Zeit eine zweise Versammlung abzuhalten und dazu Parteigenossen einzuladen, die sich bereits mit ähnlichen Gedanken besaßt haben. Auch die Verbindung mit den Parteistellen soll inzwischen ausgenommen werden. So geht man auseinander, jeder an seine Arbeit, denn die Arbeit dieser Jahre beißt nicht nur Gehorchen, Folgen, sie heißt auch Denken, Grübeln, Sinnen nach neuen Möglichkeiten und neuen Wegen. Denn noch ist die Bewegung klein, und jeder Mann wird ganz gebraucht.

Ende September treffen sie sich wieder. Im alten Lokal Witthun an den Vorsehen, Zwanzig, dreißig Mann sihen zusammen im verräucherten Gastzimmer und hören, was Frih Voschmann sagt. Er bricht den Bann, er beseitigt die lehten Zweisel. Die Sektion Seefahrt der NSDAP wird gegründet.

Tage und Wochen vergeben. Die "Saparanda" ift lange wieder in See. An Land aber arbeiten fie weiter, Parteigenoffe Schlegel leiftet wertvolle Vorarbeit.

Dann find eines Tages Boschmann und Felsch wieder da. Sie werben zum Gauleiter Kaufmann besohlen, um ihre Gedanken dort vorzutragen. Rask geht mit ihnen.

In den Großen Bleichen in Hamburg, genau gegenüber dem Arbeitsamt, in einer kleinen dunklen Wohnung sist die Gauleitung Hamburg der NSDAP. Dort wohnt auch Karl Kaufmann.

Die drei Geeleute figen Rari Raufmann gegenüber.

Wird er fle versteben? Wird er, der Kampfer von der Ruhr, erst seit einigen Monaten auf Befehl des Führers in hamburg, überhaupt Verständnis aufbringen können für die Note und Sorgen der Seeleute?

Rarl Raufmann verfteht die Manner gut, beffer als fie in ihren

kühnsten Träumen geglaubt, Zu lange stand er unter Arbeitern, steht er auch heute noch unter Arbeitern. Er weiß, daß die Kommunisten in Hamburg ihre besten und sähigsten Leute sitzen haben, er weiß, daß die organisatorische Erfassung und die spstematische Bearbeitung der Seeleute von Seiten der KPD mit Geschick und Sifer betrieben wird. Er weiß auch, daß die Kommune mit Erfolg arbeitet und daß ihre "Rote Marine" die aktioste und einsathereitesse Organisation der Hamburger KPD ist.

Mehr noch als das weiß Karl Kaufmann. Er weiß, daß die Männer von der weiten See, die ja die Hand an der Gurgel einer der wichtigsten Wirtschaftszweige überhaupt haben, unermüdlich von Moskau aus bearbeitet werden, und daß es dis heufe kaum einer Partel gelungen ist, die Männer, die Deutschlands Handelssiotte über die Meere bringen, in nennenswertem Maße zu erfassen.

Die Unterredung mit dem Gauleiter ist nicht sehr lang. Viele Worte werden unter Nationalsozialisten nicht gemacht. Als Boschmann, Felsch und Rask die Räume der Gauleitung verlassen, ist Boschmann Leiter der neu auszubauenden Sektion Seefahrt. Pg. Moldman 1, Truppführer im alten SU-Sturm 11, wird sein Geschäftsführer.

Die Arbeit der Sektion beginnt. Spstematisch und zäh. Und es zeigt sich plöglich, daß die deutschen Seeleute gar nicht so kommunistisch verseucht sind, wie es den Anschein hatte. Der deutsche Seemann hat sich in seinen Kreisen eine durch und durch gesunde Weltanschauung bewahrt. In Massen stoßen sie jest, Arbeitslose und Fahrende, zur Fahne Abolf Hitlers.

Da tut sich eine neue Frage auf. Pg. Moldmann lag sie lange am Herzen.

Biele der Männer kommen direkt von der Kommune zur Bewegung Adolf Hitlers. Biele kommen auch aus der militärischen Organisation der KPD, dem Roten Front-Kämpserbund und der Roten Marine. Was soll mit diesen Männern geschehen? Sollen sie in die SU übersührt werden, wo sie vielleicht nicht verstanden werden und kaum Kameraden von der See treffen? Sollen sie nur in der Sektion Seesabrt politisch organissert sein? Oder soll eine besondere Formation der SU für sie und für alle geraden Kerle, soweit sie nicht im Parteidienst verwendet werden, gegründet werden? Das ist die Idee. Darauf arbeitet man hin. Truppführer Moldmann, als aktiver SU-Mann organissert die Sache. Im alten Sturm 11 konnte er Ersahrungen genug sammeln. Er ist die treibende Kraft. Eine eigene Marine-SU ist neben der politischen Sektion Seesahrt den ganzen Verhältnissen nach un-

bedingt erforderlich. Langfam gewinnt die Idee bei ben Mannern Ge-

Stalt. Bofdmann und andere freten dabinter.

Führer ber Samburger GU ift im Augenblick Oberführer Beuldhel. Er bat ju enticheiben. Conderformation ober nicht. Er foll fich überlegen, ob es Ginn bat, die Geeleute, vorwiegend Beiger und Matrofen, Manner, die fast famtlich icon einmal mit Doligiften aller Berren Lander gufammengeknallt find, die, auch ohne ihren Willen, icon in allen Safen ber Welt gewaltige Saalichlachten folugen für ibres Schiffes, ibret Rameraden und auch ibres Bolkes Unfeben, an die Sa abgugeben. Er foll enticheiden, ob er ber Tatfache Rechnung tragen barf, baft ber Geemann fich immer beim Geemann am wohlften fühlt. Moldmann führt die enticheidende Berbandlung.

Oberführer Beufchkels Entichluft liegt por.

Er gibt die Benehmigung gur Aufftellung des erften Marinefturms der GU Abolf Sitlers.

Die Arbeit beginnt. Die Marine-SA beginnt ihr Leben und bamit ibren Rampf.

Es ift eine etwas wilbe, verwegene Befellichaft, die fich dort unten am Samburger Safen trifft und fich gelobt, mit beigem Willen im Bergen, an der roten Wafferkante der Idee Adolf Sitlers jum Siege ju verhelfen. Fünfgebn verwegene Befellen find es, Manner mit ftarken Bergen und eifernen Rauften. Und fie fteben einer vielbundertfachen übermacht gegenüber.

Beimlich geben fie Conntags ins Belande, um überhaupt fich erft einmal die Anfangsgrunde des militarifchen Auftretens beigubringen. Mandem von ihnen fällt es icon aus innerer Einstellung beraus ichmer, in geordneter Reihe zu geben. Das find fie nicht gewohnt. Und ichlimmer noch als das, Sie muffen endlich einmal lernen, daß Bufchlagen gut fein kann, daß aber das gemeinfame Bufchlagen auf einen Befehl beffer ift. Much bas foll gelernt fein, auch wenn es noch fo fchwer fallt.

Roch ift alles nur ein Berfuch, ein Taumeln mehr als ein Marichieren, bei ber jungen Marine-Sal, Gin Rubrer muß ber, ein alter

Coldat, ein Offigier; möglichft aber ein Geeoffigier.

Aber mober diefen Mann nehmen. Wo ift der Offigier der alten Raiferlichen Marine, ber es unternimmt, fich mit arbeitslofen "Drolefariern" gemiffermagen auf eine Stufe gu ftellen? Wo ift der Mann, ber diefen Mannern Ramerad und Führer jugleich fein kann und fein will? Wo ift ber Mann, ber keinen Standesdunkel kennt, keine Bürgerlichkeit. Der Offizier ift, Ramerad, Geemann und Goldat Abolf Siflers gugleich.

Much diefer Mann ift da und - kommt,

In der halbdunklen Geschäftsstelle ber NSDAP, Gau Samburg, erscheint eines Tages ein Berr namens Bolt, - Wilhelm Bolt,

Der herr entpuppt sich bei näherem Zusehen als der alte Dardanellenkämpfer und Artillerieoffizier des Kreuzers "Breslau", Kapitänleutnant der Kaiserlichen Marine, Sturmoffizier aus den Tagen des Kapp-Putsches, Freikorpsmann vom Freikorps Löwenseldt Wilhelm Bolh. Ein herr? Nein! — Ein Goldaf, ein Revolutionar! Ein ganzer Kerl.

Karl Kaufmann braucht nicht lange nach den Wünschen des Mannes zu fragen. Irgendwo anpacken will er, mithelfen will er. Arbeiten, als Goldat der deutschen Revolution.

Wohin foll Karl Raufmann diefen Mann ftellen? Wohin mobil

anders als an die Spige der jungen Sal-Marine,

So wird Wilhelm Bolg, Kapitanleufnant und Freikorpsmann, Führer des ersten Sturmes der Marine-SU Hamburgs und damit des Reiches überhaupt.

Es ist eine der denkwürdigsten Stunden der Marine-SA, als sich eines Abends in einer kleinen Kellerkneipe zwei Männer gegenüberstehen, zwei Männer, die nur eine große Sehnsucht haben, nur ein Wünschen und Hoffen, nur ein Gebet und nur einen Fluch. Zwei Augenpaare bligen sich an, beide hart und schaf wie geschliffener Stahl, zwei Männer mustern sich, wie Männer sich mustern, sich abschäfen. Dann legen zwei Hände sich sest ineinander.

Frig Bofcmann und Wilhelm Bolg grugen fich. Der Seizer und der Offizier, der Arbeiter und der Goldaf. Und fie legen in diesen Gruß hinein ein schweigendes Gelöbnis der Rameradschaft und Treue.

Und beide haben dieses Gelöbnis gehalten, die Jahre hindurch, und gaben der Marine-SA davon so viel, daß die junge Truppe bald völlig erfaßt war von diesem Geist. Kamerad und treu.

Die Marine-SU batte ibren Aubrer.

Einen Berrn? - - Ginen Goldaten! Ginen Rerl!

# Fenertaufe ber Marine-69

Und dann ift die Stunde da, in der die deutschen Seeleute, die junge Marine-SU, jum ersten Male die Feuertaufe erhalten foll.

Man schreibt den 26. Januar 1931. Hamburgs SA ift zum Bersammlungsschutz in Geesthacht angefordert. Dort soll im Hotel Petersen eine Versammlung stattfinden, Pg. Stärtz wird sprechen. Bom erst 20 Mann starken Marinesturm ist ein Trupp, 10 Mann, zur Unterstützung der Land-SA befohlen.

Beeftbacht aber ift ein eigenes Pflafter. Geit zwei Jahren gilt es als Bochburg der Rommune. Niemand magt bas zu bezweifeln, denn jedermann ift noch die große Relbichlacht in guter Erinnerung, die im Jahre 1924 amifden Reichsbanner und Kommuniften in den Feldern und Balbern rings um die rote Sochburg ausgekampft murbe. Auf beiden Geiten maren bamals rund 1000 Streiter ins Gefecht geführt worben, und nur unter Ginfat bedeutender Polizeikrafte gelang es, bei einbrechender Dunkelbeif die feindlichen Bruder gu frennen,

Riemand baffe es wieder gewagt, die Kommune in ibrer Sochburg anzugreifen. Jeht wollen die Nationalfogialiften ibre Berfammlungswelle allen Gemalten sum Trob, nicht ftochen laffen. Einmal ift es bereits geglucht, eine große Berfammlung in Beeftbacht abzubalten. Sie kam bem Begner berart überrafchend, daß er an eine enticheibende Begenmehr nicht denken konnte,

Die machere Ortsgruppe, die dort braufen auf dem porgeschobenen Doften kampft, will beute, am 26., eine zweite Berfammlung folgen laffen.

Beifterhaft buiden bie Lichtkegel der großen Scheinwerfer über die nachtliche Chauffee. Der Motor brummt fein ebernes Lied, faufend buichen bie Baume gu beiben Geiten am Wagen vorbei. Auf bem Führerfit neben dem Fahrer fitt Bofdmann. Er hat icon im Rovember des vergangenen Jahres von der "Saparanda" abgemuftert. Seute fahrt er, jum erften Male, mit feinen Mannern gegen ben Feind.

Scharf fpaben fie in die Racht binaus, Grofte Aufmerkfamkeit ift bringend geboten, es ift mehr als einmal gefcheben, daß ein vom Begner binterliftig gespanntes Drabtfeil einer SA-Rabrt ein porfchnelles Ende bereifete.

Bald liegen die Saufer der Grofftadt hinter ihnen, Durch die Borftabte Billmarder und Schiffbek donnern die fcmeren Lafter, Boraus

liegt Bergedorf, die erften Lichter find bereits in Sicht.

Raftlos, ohne Aufenthalt geht es weiter. Bier und ba recken fich geballte Saufte berüber. Schimpfworte und Flüche verfchlingt das Braufen der Motoren. Die GM weiß jest, baf der Begner auf bem Doften ift.

Die Saufer von Ciceburg bleiben guruck. Geefthacht taucht auf. In den Abendftunden fahrt der Trupp in die rote Stadt Beefthacht ein.

Beim Sotel Deterfen balten bie Wagen.

Schon beim Abfteigen weiß der erfahrene SA-Mann, mas die Glocke geschlagen bat. Dicke Luft! Es liegt wie ein Alp über ben bunklen Baffen bes Stabtchens,

Bei ben Bagen werden vier Mann als Bache guruckgelaffen. Die

SA Hamburg aber bezieht in Stärke von 60 Mann, 10 Mann davon sind vom Marinesturm, ihren Posten im Saale, Drüben im Lokal von Lühmann sammelt sich schon die einheimische Rommune. Noch ist der Saal nicht geöffnet. Eine große Menschenmenge umlagert das Tor. Parteigenossen, Neulinge und Gegner. Um etwa 19 Uhr 30 wird der Saal geöffnet, in dichten Scharen wälzen sich die Versammlungstellnehmer herein. Reichsbanner und Kommune sind zahlreich vertreten. Sie besehen, immer in Trupps zu 10 Mann, planmäßig den nicht sehr geräumigen Saal.

Die zum Schuße der Bersammlung angesorderte Polizei ist troß wiederholter Bemühungen der Bersammlungsleitung nicht erschienen. Dafür aber tauchen immer mehr finstere Gestalten an den Ecken der umliegenden Straßen und Gassen auf. Endlich erscheint, es ist schoon 20 Uhr, doch noch ein kleines Kommando Polizei unter Führung des berüchtigten und als "Nazisresser" bestens bekannten Polizeihauptmanns Haas e.

Der Ortsgruppenleiter entschließt sich, eine Waffenuntersuchung der im Saal befindlichen Rommunisten und Reichsbannermannen, die frech in vollster Kriegsbemalung dasitien, zu veranlassen. Polizeihauptmann H a a se weigert sich. Er will dieser Aufforderung nur dann nachkommen, wenn die SU ihre Roppel und Schulterriemen ablegt.

Lange erregte Verhandlungen find die Folge, Die SU muß sich der bewaffneten Macht des Staates beugen. Sie legt Koppel und Schulterriemen ab, Die Waffensuche kann beginnen.

Da bröhnt draußen der Marschtritt langer Rolonnen. Aus Hamburg sind drei Lastautos voll Kommune, beste auserlesene Mannschaft, angekommen. Der berüchtigte Kommunistenführer Andree, der auch die Aktionen an der Sternschanze geleitet hat, führt sie. Sie wollen die "harmlosen Arbeiter" Geesthachts vor den braunen Arbeitermördern schüßen, wie es nacher in der roten "Volkszeitung" hieß.

In Marschkolonne, vorläufig noch Andree an der Spise, marschiert Rot-Front jest geradeswegs auf das Versammlungslokal los. Jest beginnen sie zu laufen! Sie greifen an!

Die bei den Wagen der SA befindlichen Männer werden niedergehauen. Kampflärm erfüllt die eben noch in unbeimlicher Ruhe liegenden Gaffen. Im Laufschritt eilen Polizisten auf den Kampsplatz. Schässe und Steinwürfe empfangen sie. Dann geht die SA zum Angriff vor. Nach kurzem harten Kampse, Mann gegen Mann, gelingt es, zwei der Kameraden vom Wagenposten herauszuhauen. Auch die beiden anderen gelangen in Sicherheit. Bei umwohnenden Parteigenossen sinden sie Zuslucht.

Die Su muß vor ber übermacht in den Saal guruck.

Trillerpfeifen schrillen durch die nächtlichen Straßen. Rot-Front ftürzt mit frischen Kräften vor und versucht um jeden Preis den Saal zu nehmen. Ein hagel von Schässen peitscht gegen die Fensterscheiben. Sie geben klirrend in Stücke. Maschinenpistolen der roten Terrorgruppen rattern wild auf.

Orinnen im stickigen Saal sind längst alle Lichter verloschen. Die SU verbarrikadiert die zerschossenen Fenster mit Tischen und Möbelstücken. Die in den Saal gedrungenen Kommune- und Reichsbannerbeiden, nun mitgesangen — mitgehangen, baben sich in die äußersten Winkel verkrochen. Hotel Petersen wird zur belagerten Festung. Unaufhörlich klatschen die Rugeln gegen die Wände; Kalk rieselt überall bernieder.

Die Polizei kann gegen die schwerbewaffnete übermacht des Gegners mit der blanken Waffe nichts mehr ausrichten. Sie erwidert mit wohlgezielten Schuffen das Feuer.

Ein Schrei gellt durch ben Kampfeslarm. Ein Polizift wird mit ichwerem Bauchichuf aus ber Schuftlinie geschleppt. Einer vom Marine-fturm ichieft mit ber nun "berrenlos" gewordenen Polizeipiftole weiter.

Draußen erklingen jest Supensignale. Mitten durch das hageldichte Feuer ist der Standartenführer und der Brigadearzt im Auto gerast. Kräftige Fäuste ziehen die beiden durch die zerschossenen Fenster in den Saal. Als oberste Führer sind sie in Stunden der Gesahr bei ihren Leuten.

Die SA liegt, Stuhlbeine und Knilppel in den Fäuften, in Deckung bereit, jeden Augenblick gegen den Feind vorzubrechen. "Wenn ich man bloß den Knacker mitgenommen hatte", flucht mancher. Aber Befehl ist Befehl.

Minufen vergeben, Bierfelftunden gerrinnen fo.

Eine Stunde ift bereits verfloffen. Immer noch währt der Feuerkampf. Die ganze Stadt scheint ein brodelnder herenkessel. Kriegsmäßig, in Sturmwellen, geht draugen die Kommune wieder zum Angriff vor. Die Hölle ift los!

Der Polizeihauptmann brüllt dem SA-Führer einige Worte durch den höllenlärm zu. Fester krampsen sich die Fäuste der Männer um die Schlagwaffen. "Die Polizei hat sich verschoffen!" Die Munition ist verbraucht. Beim nächsten Angriff des Gegners muß der Kampf Mann gegen Mann beginnen. Wie ein Pfeil auf der Bogenschne liegt die SA-Marine mit ihren Kameraden. Jeden Augenblick kann es losgehen.

Die Rerven find jum Berreigen gefpannt.

Da plötzlich, in der allerhöchsten Not, als die Gefahr einer todbringenden Schlacht Mann gegen Mann in unmittelbare Rabe gerückt scheint, gellen die Pfeisenlignale der Polizeislitzer durch die Nacht. Samburgs Polizei eilt in fliegender Fahrt zum Entsah berbei. Rasendes Feuer schlägt den vorgebenden Beamten entgegen. Unaushörlich rattern wieder die Maschinenpistolen, Schuß um Schuß blist auf beiden Seiten auf. In schneidigem Angriff gelingt es den Hamburger Beamten, gemeinsam mit der jest zum Angriff vorbrechenden SA, den Gegner zum Weichen zu bringen.

Die Kommune geht gurud. Das unübersichtliche Belande begunftigt ibre Riucht.

Einige Stunden später kann die SA abrücken. 3 Polizisten und 15 SA-Männer sind schwer verlest. Der Gegner ließ 2 Tote auf dem Plate. Die Verwundeten nahmen die roten Sanitätskolonnen mit. Aber 500 Schuß sind innerhalb einer Stunde gefallen, die Kommune hat ihr Ziel, wenn auch unter gewaltigen Opfern, erreicht. Die Versammlung fällt diesmal aus. — —

Marine-62 batte ihre Feuertaufe erhalten.

#### Fahnen und Uniformen

Die Zeif verfließt. Immer fester schließt sich der junge Marinesturm zusammen. Immer weiter wird, unter der Führung von Sturmführer Bolb, die Propaganda gerade in jene Kreise getragen, die man bisber nicht erfassen konnte.

Die Landsektion "Seefahrt", als die politische Vertretung der Seeleute gedacht, hat inzwischen Rapitan Reinhold übernommen. Pg. Moldmann steht ihm zur Seite. Unter ihrer Führung entsteht hier der Grundstein für eine Organisation der Seeleute, die später einmal ein beachtlicher Faktor in der deutschen Seesahrt darstellen soll. Boschmann dagegen ist ganz zur SU übergetreten.

Am 3. Februar 1931 haf die Marine-SA einen denkwürdigen Tag. Es fteigt der erste große offizielle Marinesturmabend. Im Lokal Schmidt an der Reimersbrücke, dem alten Sturmlokal inmitten der knallrofen Alissadt, ist der Sturm mit 40 Mann angefreten. Sturmführer Bolß spricht zum ersten Male als neu ernannter und von der SA-Führung bestätigter Sturmführer der Hamburger Marine-SA zu seinen Männern.

Viele Worte machen liegt dem neuen Führer nicht. Seine Manner verstehen ihn, der sich selbstios und opferfreudig mitten unter fie stellt und ihnen in Not und Gefahr ein vorbildlicher Führer sein will, auch ohne Worte.

Als besondere Strung übergibt er seinem Sturm die Gesechtsflagge seines alten Schiffes, des berühmten Kreuzers "Breslau" (später "Midilli"). Sie ist und bleibt der Stolz der Hamburger SU-Marine und wird die Manner durch alle die verschiedenen Behausungen und Geschäftsstellen als Schmuck und Berpflichtung begleiten.

Erstes offizielles Sturmlokal wird das Lokal von Schmidt an der Reimers-Brücke unten in der Alissadt, dem roten Stadtteil.

Eine planmäßige Werbung und Eroberung der bis in die äußersten Winkel roten Altstadt seht ein. Hier, in der Altstadt, mussen die kleinsten Ortsgruppenversammlungen noch mit starken Kräften geschüht werden. Propaganda- und Sturmdienst schweißt den jungen Sturm zu einem festgefügten Ganzen, zu einer eingeschworenen Kameradschaft zusammen.

Die ersten Truppführer find nun Bofchmann und Sugfeldt. Arthur Felich ift wieder in See. Er kommt erst im April 1931 zum Sturm guruck.

Stetig wächst der Sturm. Er ist bald so stark, daß er Anspruch auf eine Sturmfahne hat. Am 17. Mai 1931, anläßlich eines Ausmarsches der gesamten Hamburger SU nach Zollenspieker, wird dem Marinesturm 1, Hamburg, von Oberführer Böcken hauer, der die Hamburger SU jest führt, die Sturmfahne verlieben. Die erste Sturmsahne der Marine-SU, das erste Sturmbanner deutscher Seeleute unterm Hakenkreuz weht.

Als am Abend des 17. Juni 1931 die braunen Kampfer Adolf Hitlers in Hamburg einziehen, da flattern dem Marinesturm 1 zum ersten Male das blutrote Zeichen mit dem schwarzen Hakenkreuz auf weißem Felde voran.

Seite an Seife mit ihren Rameraden von der Land-SA ziehen jest deutsche Seeleute durch die Strafen der alten Sansestadt zum Rampfen und Siegen.

Born meht bas neue Sturmpanier.

Auch die eigene Uniform entsteht nun. Der SA-Mann der Marine frägt jeht schwarze Stiefel, blaue Hosen und Braunhemd. Koppelzeug wie die Land-SA. Die Spiegel sind blau und tragen neben der Sturmnummer einen großen goldenen Anker. Auf dem Kopf aber sitt die blaue Seemannsmühe, vorn mit einem goldenen Eichenkranz geziert, in dessen Mitte das Hoheitsabzeichen getragen wird.

Der goldene Sichenkranz. — — Er wird das Symbol der Secleufe, die im braunen Hemd gegen die Hochburgen des Gegners in Hamburg stürmen. Die Männer unter der blauen Mühe mit dem goldenen Sichenkranz stehen auf der Wacht.

Wieder kommt die Stunde, ba Marine-SA und Kommune aufeinanderprallen follen. Es wird in der roten Borftadt Billwarder fein. Es ift Juni 1931.

Die noch kleine Ortsgruppe bat bier eine Berfammlung im Lokal

St. Annen-Hof angesetht. In großer Zahl dringen Kommunisten übertaschend ein, ohne daß der zu schwache Saalschutz dagegen einschreiten kann. Der Marinesturm, der zum Sturmabend im Dovenhof angetreten ist, wird von der zuständigen Ortsgruppenleitung alarmiert. In schnell herbeigeholten Taxen, auf Fahrrädern muß versucht werden, innerhalb einer halben Stunde, den Sturm an das aufs höchste gefährdese Lokal heranzubringen.

Aber die langen Deichstraßen des Vierländer Moores geht der Weg hinaus. Die Polizei fängt einen Teil der Männer ab. Man hat sie für Kommune gehalten, sagt man ihnen später. Kostbare Zeit ist so verloren. Der Rest hat sich durchgepaukt. Es ist die höchste Zeit.

Schon beginnen die Kommunisten mit ihrer Störungsaktion, da tancht, vollkommen überraschend, die Marine-SA mit 50 Mann auf. Sie greift sofort an. Mit schweren eisernen Gartenstühlen haut sie die besten und aktivsten Formationen der Hammerbrooker Kommune, die eigens zur Versammlungssprengung herangezogen sind, in wenigen Minuten glatt zusammen. Ein großer Teil der roten Krieger springt vor Angst und Schrecken durch die geschiossenen Fenster hindurch ins Freie.

Als die Polizei auf dem Kampfplat erscheint, ist kein Kommunist mehr zu seben. Einige Berlette liegen nur noch im Saal,

Der Aberrafdungsangriff ift gelungen,

Mit bem 20. Juni 1931 fest die NGDAP Samburgs neue große Wahlkampfe an. Um 27. September bat Samburg eine neue Burgerichaft zu mablen.

Jum Auftakt des Kampfes soll im nahen Bergedorf, Hochburg der SPD, eine große Sonnenwendseier stattfinden. Hamburgs SA marschiert auf. Mit den kampserprobten Kämpfern der Hamburger SA, also auch der Marinesturm. Denn ohne den "Margarinesturm", so nennt man bei der SA scherzend die Männer der Marine-SA, ist jeht keine Beranstaltung mehr denkbar.

Jug um Zug rollt an einem schönen Sommerabend auf dem Bergeborfer Bahnhof ein. In dichten Scharen steigen die SU-Männer über die Bahnsteige und ziehen mit Gesang zum Sammelplaß am Weidenweg. Kein Braunhemd, keine Uniform. Alles wegen Erregung "politisch Andersdenkender" verboten. Aur das staatserhaltende Reichsbanner darf in vollster Kriegsbemalung umherstolzieren. Allerdings ist niemand von ihnen zu sehen. Die bösen Nazis sind los.

Alles bleibt gu Saufe!

Marinesturm 1 tritt jum ersten Male geschlossen und einigermaßen einheitlich angezogen im unschuldvollften Weiß mit der roten Armbinde

am linken Arm auf. Berwegen fiben die blauen Seemannsmugen mit dem goldenen Sichenkrang auf den kantigen, wettergebraunten Gefichtern.

Der lange Rubbel Samann tragt die Fabne.

Unten am Weidenweg ist wie immer bei derartigen Angelegenheiten die Kommune in rauhen Mengen versammelt und versucht, bisher vergebens, durch Anzapfungen die SU zu provozieren. Alle derartigen Bersuche prallen an der Disziplin der Männer ab. Da jederzeit der so allgemein, besonders von der SU "beliebte" Polizeihauptmann ha a se ein Verbot des Marsches verfügen kann, ist vom Oberführer Böckenhauer strengste Wahrung der Disziplin besohlen worden.

Rur "Sein Seemann" fallt, wie immer natürlich, aus der Rolle.

Der vom Bahnhof ber anrückende Marinesturm hat kaum den ersten Kommunistenhausen passiert, als auch schon der Krach losgeht. Die wachsame Polizei ist zufällig nicht in der Nähe, und so stürmt die Marine-GU im nächsten Moment gegen den Felnd. Ein kurzer erbitterter Kamps entbrennt, die schönste Bolzerei ist im vollen Gange. Mit geschwungener Fahnenstange knallt der lange Fahnenträger dazwischen, während sein Begleiter das Unterteil des Fahnenschaftes mit Elan auf die Köpse der Hauptschreier niedersausen läßt.

Als Oberführer Böckenhauer und der Sturmführer in wilder halt angehett kommen, um die Männer wenn möglich noch zurückzuhalten, da können sie nur das verlassene Schlachtseld, bedecht mit ausgerissenen Zaunlatten und einigen stöhnenden Moskowitern, in Augenschein nehmen. Marinesturm hat gründliche Arbeit geleistet.

Während des ganzen Aufmarsches wagt sich der Gegner nicht mehr bemerkbar zu machen, eine Tatsache, die für die Verhältnisse im Reichsbannerneste Bergedorf ganz neu ist. Einen Anpfiff, sogar einen nicht von schlechten Eltern, gibt's nachber natürlich doch. Sturmführer Bolt kennt keinen Spaß gegen die Verstöße der Disziplin, denn Befehl ist Besehl.

Am 5. Juli 1931 steht dann der junge Marinesturm geschlossen vor dem Stadschef. Leider bertscht in Samburg gerade wieder einmal Unisormverbot, und so muß sich Samburgs SU im seinsten Räuberzivil binaus nach Forst Jagen schleichen, wo auf einem Privatgrundstück des Grasen Schimmelmann die Männer plösslich in ihrer Unisorm wie die Phönize aus der Asche steigen. Stolz steht die SU, froß Verbot, im braunen Hemd unter den roten Sturmsahnen vor dem Stadschef. Marinesturm 1 zum ersten Male.

In der Umgegend lauert derweil der boje Feind, die Polizei, um wenigstens noch einige braune Hemden ober Hofen auf verbofenem

Gebiet zu erwischen. Leider vergeblich, denn die Jungens von der Wasserkante find mach.

So vergeht die Beit. Zwischen Marschieren und Rampfen, Schlagen und Geschlagenwerben.

Samburg aber fiebert in den neuen Wahlkampf gur Bargericaft binein.

"Wählt Lifte 1!" schreien die mefergroßen Plakate der SPD von den Häuserecken. "Wählt Liste 2!" weiß die Kommune zu melden. SPD und KPD find die ftärksten Parteien in der Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg.

Sitters Betreue kampfen fur "Lifte 7", fur biefe "7" gieben fie in ben Rampf.

Der Tag, an dem im September 1931 fich hamburgs SA und mit ihr der Marinesturm zum großen Fackelzug durch St. Pauli versammelt, zeigt dem Gegner erneut die Größe und Schlagkraft der jungen Bewegung, zumal hier nur ein Teil der SA marschiert. Der andere Teil demonstriert zusammen mit der SS zur gleichen Zeit und Stunde im roten Barmbeck.

Als sich die SA auf dem Heiligengeistseld versammelt, ist die Kommune schon mit ihrer gesamten Heeresmacht auf den umliegenden Straßen. Um Millerntor und auf der Glacis-Chausse ist es schwarz von Menschen; alles Rot-Front und Reichsbanner. Gut vertarnt und auf Umwegen müssen sich die SA-Männer zum Sammelplaß schleichen. Die meisten Stürme marschieren geschlossen an. Verschiedene Mitglieder der Gaukapelle, kenntlich an ihren Instrumenten, werden schwer zusammengeschlagen, ehe tatkräftige Hilse eingesetzt werden kann. So erleidet der Marsch eine empfindsame Verspätung, da ohne die kleine Kapelle ein richtiger Fackelzug überhaupt undenkbar ist. Endlich stehen die Tuba-Väser, wenn auch leicht lädiert, auf ihrem Plaß. Die Musik setzt voll ein, der Marsch beginnt.

Marinesturm hat diesmal die Spige und damit die Ehrenwache für das Feldzeichen, die Standarte "Samburg". Wie ein Sturmbock schiebt sich Hamburgs Marine-SU an der Spige des langen flackernden Zuges in die Menschenmassen hinein, die alle Straßen der Arbeiterviertel beseth halten.

Die Strafe frei! Marine-62 marichiert!

Ein Höllenlarm brandet auf. "Nazi verrecke! Nieder mit den Arbeitermordern! Rot-Front lebt!" jo gellen die Sprechchore der Kommune aus den Hauseinfahrten und Nebenstraßen.

Welfer und weiter hinein ins rote St. Pauli geht der Marfch. In der Marktstraße knallen die ersten Liebesgaben in Gestalt von hand-

lichen Ascheimern auf die Straße. Blumen, gleich mit Töpfen dran, kommen durch die Luft gesegelt, Erde und Scherben versprißend. Die Rebenstraßen speien immer neue Massen aus. Das Gedränge wird lebensgesährlich. Die Streisenwagen der Polizei sind rettungsios sestgescher und in Menschenmauern eingekeilt. Mit Gummiknuppel und Karabiner mussen die Beamten die Straßen frei halten.

Die Marine-SU aber stampft mit festem Trift im flimmernden Schein der Fackeln über das Pflaster, Sarte, eiserne Gesichter. Die Cichenkranze an den Mügen glanzen. Deutsche Seeleute marschieren. Binter ihnen die Kameraden von der Land-SU.

Sinein ins rote Eimsbüttel geht jest der Zug. Da der Rommune die Unmarschstraßen unbekannt sind, haben sich die roten Terror-Formationen bisher nicht recht entwickeln können. Hier oben aber ist man besser vorbereitet.

In der Margarethenstraße ersolgt aus einer der vielen Terrassen beraus der erste Angriss auf die Spihe des Juges. Mit Schneid greist Rot-Front die Musik, ein in solchen Fällen sehr beliebtes Jiel, an. Marine-SU steht Mann für Mann im erbitterten Nahkamps. Mit den brennenden Fackeln werden die Angreiser zusammengeschlagen. Wilde Rommuneweiber, die um sich spucken, sliegen zur Seite. Weiter hinten machen die Stürme der Land-SU die Straße frei. Es riecht nach angesengten Haaren. Eine Fackel siber den Ropf ist kein Spaß.

Noch einmal erfolgt ein neuer Jusammenstoß in der Marthastraße. hier ist eine Hochburg der Kommune, und die Staffeln der Antisa versuchen um jeden Preis den Jug zu sprengen. Wieder beteiligen sich die Weiber in ganz besonderem Maße. Erst als einige besonders Wiide nähere Bekanntschaft mit den brennenden Fackeln gemacht haben, tritt Rube ein.

Dann ist die Angriffslust der Roten gebrochen. Auf dem weiteren Marsch durch Eimsbüttel macht sich die gewaltig kochende Bolksseele durch ohnmächtiges Geschrei Luft. SU marschiert mit hartem Tritt —— Die Straße frei! ———

Doch jest bemerkt auch die Kommune, daß da mitten in ihrem Hoheitsgebiet eine Formation im Wachsen ist, die durchweg aus handfesten, kernigen Jungens besteht, die sich auf die so besiehten "proletarischen Abtreibungen" sast noch besser verstehen, als die Genossen von
"Rot-Front". Unermüdlich wird jest von den Nationalsozialisten in

Tage und Wochen hat die Marine die Hamburger Alfstadt berannt. Unmöglich, den Angriff vorzutragen, ohne irgendwo ganz festen Fuß zu haben.

Die Altftadt muß fallen!

nächflichem Kleinkrieg dort unten gearbeitet. Immer wieder gehen die Marinestürmer in die gegnerischen Versammlungen, um die besten Elemente der roten Formationen, insbesondere aus der Kerntruppe, der Roten Marine, zu sich herüberzuziehen. Denn, was oft tausend noch so erfolgreiche Versammlungen der Partei mit noch so guten und überzeugenden Rednern nicht vermögen, gelingt nicht selten im Gespräch von Mann zu Mann,

Unermüdlich arbeiten sie so, und staunend sieht der Gegner, daß in manchen Monaten gut die Hälfte des gesamten Marinesturmes aus ehemaligen Angehörigen der Roten-Marine und des Roten-Front-kämpferbundes besteht, aus Männern, die sich voll und ganz, mit aller Energie, die jenen Männern zu eigen ist, jest hinter die rote Sturmfahne des neuen Deutschland stellen.

Die alten Kämpfer aber wissen nur zu gut, daß nicht zulest die Persönlichkeit des Sturmführers Bolh, der wie kein Zweiter versteht, gerade den ehemaligen Gegner von der richtigen Seite zu packen, und sich mit sedem Arbeiter aus dem gegnerischen Lager genau so an einen Tisch seht wie mit seinem Kameraden, an diesem Bormarsch entscheidenden Anteil hat. Der Mann imponiert selbst dem Gegner, und alle wissen, daß für diesen Führer der ganze Sturm sich in Stücke schlagen läßt, wenn es einmal darauf ankommen sollte.

Mittlerweile ist das alte Sturmlokal, das so manches Mal dem Ansturm der Kommune erfolgreich getroßt hatte, aufgegeben worden. Der Marinesturm zieht in den Dovenhof in der Brandstwiete. Sein Besiher hat als alter Parteigenosse einen guten Ruf dei der SA.

Wie eine belagerte Festung mit vier Ausgängen und ausgedehnten Kellerräumen, so liegt der Oovenhof inmitten der roten Alfstadt, Bon hier aus beginnt nun planmäßig und zähe, in ersolgreicher Zusammenarbeit mit der Sektionsleitung der Partei, der Bormarsch in die Allsstadt hinein. Die Altstadt muß fallen. Sie soll fallen. Das ist der Wille der Marine-SA.

In wenigen Bochen beginnt der Gegner zu fpuren, daß in der verhaften Nazifestung ein neuer Geist eingezogen ist. Die Kommune fühlt sich in ihrem ureigenen Gebiet nicht mehr sicher, seitdem der Marinesturm dort unten Standquarsier bezogen hat.

Verschiedentlich wird nach bewährtem Muster versucht, das Lokal zu überrumpeln und "über'n Zappen zu schlagen". Es sind kleinere Versuche. Einmal aber, am 24. Juni, wird aus einem Versuch die bekannte große Schlacht im Dovenhof, die eine große Bedeutung in der Eroberung der Altstadt erlangen sollte. — — —

In Sagebiels Salen ist, wie in jenen Zeiten des öfteren, eine große Kommunistenversammlung gewesen. Nach Schluß der Kundgebung ziehen die einzelnen roten Formationen, die Staffeln der Antisa, in ihre Stadtteile zurück. Mächtiges "Hoch"- und "Nieder"-Gebrüll belebt die nächtlichen Straßen.

Die Hammerbrooker Kommune, besonders aktiv, will es sich nicht nehmen lassen, dem verhaßten "Dovenhos" so im Vorbeigehen durch einen geschickten überrumpelungsversuch einen Denkzettel zu verabreichen. In der Alissaber und Reichsbannerlokale aus Mangel an Beteiligung zurückziehen müssen, da sie wegen der Aktivität der SU dort unten nicht mehr zu halten waren. Wer weiß, ob die Kerle nicht auch bald in der Neustadt selber, wo noch Moskau regiert, einziehen werden. Da muß unbedingt etwas geschehen, sagt man sich am Valentinskamp. Die Abendstunden des 24. Juni sind für den großen Schlag ausersehen.

In zwei Absellungen rücken die Gruppen des AFB und der Antifa in die Altistadt vor. Sie kommen die Brauerstraße, den Hüxter und den Dovenfleet herunter. Der Plan ist gut. Beim Zusammentressen vor dem Lokal soll eine besonders dafür auserlesene Schar hineinstürmen und den ganzen Laden in Bruch schlagen, während die anderen die vier Eingänge abriegeln sollen. So hatte man es bei den Führern bestimmt.

Es kommt gang anders.

Im Cokal, wo sich nach dem Sturmabend eine ganze Anzahl Marineftürmer und Männer von der Schutzstaffel befinden, abnt man noch nichts von dem Wetter, das sich da zusammenzieht. Nur einem Glücksfall ist es zu verdanken, daß gerade, als in der Brauerstraße der Führer der Rommune seinen Leuten die entsprechenden Weisungen gibt, ein SS-Mann in Räuberzivil dort vorbeikommt, der die letzten Worte des Rommunistensührers über die Straße herüber hörte. "Ordentlich reinhauen! Die Schutzsiassel und der Marinesturm liegen im Dovenhof."

Unauffällig gelingt es ihm, kurz vor der Kommune in den Dovenhof zu kommen, --- — Alarm!

Kaum haben sich die Männer, etwa 50 an der Zahl, auf die Straße begeben, um den zu erwartenden Angriff abzuwehren, als sie auch schon von zwei Geisen her von den weif überlegenen kommunistischen Formationen in überlegener Stärke angegriffen werden. Es entspinnt sich ein bestiger Kamps. Schreie und Lärm, Pfisse und Stöhnen hallen durch die Straßen. Furchtbar wird die Kommune geschlagen. Sie vergist das Wiederkommen in der Altstadt ein für alle Mal endgültig.

Die erft fpater auf dem Rampfplat eintreffende Polizei forgt ihrerfeits durch finnlose Abgabe von Schreckschuffen wesentlich und ein-

3 539

drucksvoll für die Beruhigung der Gemüter. Ihr einseitig gegen die SU gerichtetes Eingreisen bringt ihr dann auch einige Berlette ein. Tichakos rollen auf das Oflaster.

Nach dieser Schlacht wagt die Kommune nicht mehr, in der Alissadt größere Aktionen vorzunehmen. Ihre Lokale werden langsam nach der Reustadt gezogen. Die rote Herrschaft in der Alissadt bricht zusammen. Die planmäßige Aufklärungsarbeit der NSDAP kann einsehen. Die Straße ist bier frei, Ein Stadtteil erobert. — —

#### Die Altftadt fallt

Immer noch steht Hamburgs SU im Wahlkampf. Sie muß jeht doppelt kämpfen, denn die Unterstühung durch die Kameraden aus Altona, Wandsbek und Harburg bleibt aus. Die preußische SU steht im Kampf um das Volksbegehren zur Auslösung des preußischen Landtags.

So helfen fle fich, wie es immer war, gegenseifig. Samburger und Preugen. Beute marschieren fle gemeinsam bier, morgen gemeinsam bort.

Um 9. August 1931 ift in Preußen Wahltag zum Bolksentschied. Auch Samburgs SA liegt in Alarm. Um Mittag schrillen die Fernsprecher. Sarburg fordert Unterstützung. Marine-SA wird ein-

gefest, - - es ift bicke Luft.

In Harburg haben sich bereits am frühen Morgen des Abstimmungstages tolle und in der Geschichte der Wahlkämpse in Deutschland wohl einzig dastehende Dinge ereignet. Da der Volksentscheid nach der Verfassung von der Mehrheit der Abstimmungsberechtigten angenommen werden muß, haben die SPD und die Bürgerlichen für ihre Anhänger die Parole ausgegeben, überhaupt nicht zur Wahlurne zu gehen. Um diese Parole noch ganz besonders wirkungsvoll zu unterstüßen, hat das Harburger Reichsbanner bei der Eröffnung der Abstimmung schon am frühen Morgen Rollkommandos vor die Wahllokale gestellt, die allen Wählern den Eintritt ins Abstimmungslokal verwehren sollen. Der Volksentscheid soll so zum Scheitern gebracht werden.

Erklärlicherweise ist bis mittags kaum eine Stimme abgegeben worden, weil die meisten nicht den Mut hatten, den Terroristen energisch entgegenzutreten. Da die schwache und im roten Harburg auf besonders schwierigem Boden kämpsende SU ebenfalls keinen ernsthaften und wirkungsvollen Widerstand leisten kann, wird nun Marinesturm Hamburg alarmiert. Zwei Stunden nach Anforderung, so um die Mittagsstunde herum, stehen 80 tatensrohe und zu allem bereife deutsche Geeleute im schönsten Käuberzivil auf dem Harburger Bahnhofsplaß, bereit, das Jahrhundert im allgemeinen und das Reichsbanner im besonderen in die Schranken zu fordern.

Die Gauberungsaktion beginnt umgehend.

Das Reichsbanner hat Pech. Es ist völlig überrascht. Dazu ist die Polizei durch die in den Regierungsstellen sitzenden SPD-Bonzen aus der Stadt herauskommandiert, damit sich die roten helden um so ungenierter bewegen können. Die SPD ist in ihren eigenen Rehen gefangen. Rein Polizist stört das löbliche Tun der SU.

Innerhalb weniger Stunden ift kein Reichsbannermann mehr zu seben, außer denen, die die Krankenhäuser bevölkern. Mit der nun doch eilig herbeigerusenen Polizei liesert sich der Marinesturm die ganzen Abendstunden hindurch wilde Gesechte, die allerdings mehr an Kahe-und-Maus-Spiel erinnern. Wenn es in der einen Straße der Polizei gelungen ist, mit vieler Mühe und gewaltigem Krastauswand den wacker für den Volksentscheid demonstrierenden Marinesturm auseinander zu knüppeln, so sangen die Männer unverzagt in der nächsten Rebenstraße wieder von neuem an. Ganz Harburg jubelt den Männern zu und einige Stunden wenigstens ist die Marine-SU Herr der Straßen. Im roten Harburg. Zweiter Sieger bleibt die Polizei.

Diese propagandistisch außerordentlich wirksame Aktion zeigt dem Gegner, daß die jüngste Formation der Nazis den besten Kernfruppen der Marzisten an Aktivität und Einsahbereitschaft in seder Weise gewachsen, wenn nicht sogar überlegen ist. Die Marine-SA beginnt sich einen Namen zu machen. Wenn die Geeleute im Braunhemd angreisen, das spricht sich schnell herum, da psiegen die roten Kanonen bald aus-

jureifen. Die deutsche Seemannsfauft fest fich durch.

# Sturm auf die Reuftabt

Als nachftes Biel wird die Eroberung der roten Reuftadt in Angriff

genommen. Der Babikampf wird icharfer und icharfer.

Bom "Dovenhof" aus erfolgen jest Tag für Tag die Aktionen mit Zettelverteilen und Hauspropaganda. Erbitterter Kleinkrieg tobt Nacht für Nacht in den Straßen am Hafen; Klebekolonnen entfalten auf beiden Seiten ihre abenteverlichen und zugleich verschönend wirkende Tätigkeit. An jedem neuen Morgen können brave Spießer das Naffinement bewundern, mit dem die Plakate an den unmöglichsten Stellen geklebt sind; selbst die Fachleute der Gegenseite staunen mitunter, genau wie die Nazis staunen, wenn den anderen ein guter Schlag gelungen ist.

Immer stärker berennt die Marine-SA die Neustadt. Gesahr droht für die Kommune. Jeht seht sie ihre Garde, die ausgesuchteste Formation des illegalen und seit 1930 verbotenen RFB, die Rote Marine ein. In der Herrlichkeit und in der Brüderstraße, wo die Stützpunkte und Lokale der Roten sind, kommt es sast jeden Tag zu wilden Ge-

fechten. Die Aktivsten zweier Weltanschauungen prallen aufeinander. Ein gaber, auf beiden Selten mit dem Einsatz aller Mittel geführter Kampf entbrennt.

Und gerade während diefer Sturmzeit in der Neustadt gelingt es dem nationalsozialistischen Seemann, an jene Kreise heranzukommen, die bisher von der Idee Adolf Hitlers nie etwas Positives vernommen haben und ihr, verheht durch die marristische Parteipresse, sahrelang als unerbittliche Feinde gegenüberstanden.

Stoftrupps der Marine-SU besuchen die kleinen und allerkleinsten Bersammlungen der RPD. hundertmal werden die Jungens hinaus-

gefclagen. Sundertmal erfolgen neue Borftoge.

So gelingt es, manchen tüchtigen Kerl von der Roten-Marine zu den Fahnen Adolf Hitlers herüberzuziehen. Daß die ehemaligen Kommunisten anständige Kerle und einwandfreie Kameraden werden, dafür sorgt der Geist, der in diesen Sturmtagen im Marinesturm und in der ganzen SA überhaupt steckt. Mancher ehrliche Kerl wird seinem Bolke wiedergewonnen, während man bei den "seinen Leuten" die Vorgänge dort unten in der Reustadt nur als eine Angelegenheit der "Untermenschen" zu bezeichnen liebt. Was von der bürgerlichen Presse mit Fleiß bestätigt wird.

Richt durch Reden, durch die Taf werden deutsche Arbeiter ihrem Volkstum wieder zugeführt. Dem Proletarier dieser Tage, soweit er Mann der Tat ist, imponieren nur dann Ideen, wenn sich ganze Kerle dafür einsesten. Und die Männer, die Histers Ideenwelt mitten hinein in die Proletarierviertel tragen, bereit, sie mit der Faust, ja mit dem Leben zu verteidigen, sind nach dem gesunden Fühlen und Denken des Arbeiters ganze Kerle.

So findet der suchende deutsche Arbeitsmensch seinen Weg; schneller als mancher Mann im Stehkragen des Burgertums.

Um 16. August kommt es beim Propagandadienst vor dem ASDAPLokal am Herrengraben, Ecke Pasmannstraße, zu einem erbitferten
Straßenkamps, der dadurch noch eine ganz besondere Bedeutung erbält,
daß er sich fast unter den Augen der nur wenige Häuser entfernsen
Polizeiwache am Schaarsteinweg abspielte.

Ungefähr 80 Kommunisten versuchen, das Lokal, das nur schwach besetzt ist, zu stürmen. Der in der Rähe besindliche Marinesturm räumt mit blanker Faust die Straße, und als die Hüter der Ordnung auf der Bildsläche erschenn, stehen nur noch "harmlose Passanten" auf der Straße, die natürlich von nichts wissen. Richt einmal der Gummiknüppel braucht in Aktion zu trefen.

Dann ift der Wahltag da. Um 27. September 1931 mablt hamburg

feine Bargerichaft.

Auf dem Gansemarkt steht am Abend Hamburgs Bevolkerung in Massen, um die Ergebnisse der Wahl an großen beleuchteten Transparenten zu vergleichen.

Mit 43 Sigen ziehen jest die Nationalfozialisten Samburgs in die Burgerschaft ein. Mit 202 465 Stimmen rückt die NSDAP von der 7. zur 2. Stelle auf. Der erbittertste Gegner, die KPD, ist erfolgreich zurückigedrängt worden. Er konnte nur 168 616 Stimmen auf sich ver-

einigen.

Ein gewaltiger Erfolg der jungen Bewegung.

In Sagebiels Festsälen aber hat sich Hamburgs SU und Parteigenossenschaft zur Siegesseler zusammengefunden. Denn ein Sieg ist es, und in Hamburg, wo disher eine unumschränkte Hochburg der Marxisten beiderlei Schattierungen gewesen ist, tritt jeht zum ersten Male die NSDAP als mächtiger und in den Parteistuben der Noten gefürchseter Gegner in Aktion.

Die Wogen der Begeifterung geben hoch an diesem Abend. Hamburgs SU kann auf den einzigartigen Erfolg stolz sein. Auf den Schultern trägt die Marine-SU ihren Sturmführer Bolg, unter dem Jubel

ber Samburger Parteigenoffenicaft, in den Gaal.

Der Bann ift gebrochen. Der deutsche Arbeiter, um den man monate-

lang und jahrelang gerungen hatte, ift jum Teil erwacht.

Und dennoch muß man sich gerade im roten hamburg klar sein, daß der Kampf noch lange nicht vorbei ist. Im Gegenteil, da der Nationalsozialismus zu einem so beachtlichen Gegner geworden ist, seht man auf der Gegenseite alle nur möglichen Mittel an, um in dem nunmehr einsehenden Entscheidungskampf den verhaßten Gegner endlich aus dem Felde zu schlagen.

Immer klarer scheiden sich die Fronten. Der Bürgerbrel zerfällt. Die Aktiosten zweier Weltanschauungen beherrschen die Straßen. Hier ist ein Stadtseil in der Hand der Kommune, dort herrscht SU, an anderer Stelle ist das Reichsbanner Diktator. Unbewußt fühlt selbst der jüngste SU-Mann und der kleinste Reichsbanner- oder Rot-Front-Rekrut, daß die Stunde der Entscheidung naht. Roch ist Rube vor dem Sturm.

#### 621-Treffen in Braunichmela

Die Unruhe im Sauptquartier ber Roten, dem Internationalen Seemannsklub in der Rothesoodstraße, wachft, als die Marine-SA beginnt, auch auf den heuerstellen mit Propaganda einzusehen, Die Heuerstellen, auf denen die Seeleute zu stempeln pflegen, sind ein Reservat der Kommune. Sie sind es, troß aller Anstrengungen der SA und der zuständigen PO, dis zuleht geblieben. Rote Wespennester. — Richt heranzukommen.

Der Kampf an den Heuerstellen muß vergeblich bleiben, denn gerade ber Seemann wird durch die in diesen Monaten immer schärfer einsehende Wirtschaftskrise, verbunden mit einer Schrumpfung des Exportes, am hartesten betroffen. So haben auf den heuerstellen Marxisten ein ganz besonders dankbares Gebiet unter den stels unzufriedenen Seeleuten gefunden.

Dennoch gelingt es auch bier, manchen brauchbaren Mann in die braune SU Hamburgs einzureiben, und zu tüchtigen, zuverlässigen SU-Mannern beranzuziehen.

Ein Ruf brauft über das deutsche Land: "Rach Braunich weig!" Der Führer will vor dem letten Kampf Seerschau halten über seine Getreuen! "SU-Treffen in Braunschweig!" Sonntag, den 18. Oktober 1931, soll es fein.

Rorddeutschlands SU wird aufmarschieren. Richt im laufigen Zivil, nicht in jenem Plunder, den man sich auf Geheiß der hohen Regierung umhängen muß, nein, im braunen hemd werden die Sturmabteilungen vor dem Führer defilleren, denn im Braunschweiger Land weht seit einigen Monaten ein anderer Wind als im Reiche. Da gilt das braune Chrenkleid der Kämpser für Deutschlands Freiheit schon etwas.

In ihrem Chrenkleid foll die SU marichieren und auch der lette SU-Mann auf totestem Borposten der Großstadt und im einsamsten Dorf des flachen Landes wird dem Führer ins Auge schauen. Der Marich soll als gewaltige Demonstration den Kampfern der umstriftenen Großstädte neuen Mut und neuen Halt geben.

Samburgs Marinefturm befeiligt fich mit 90 Mann,

Für den jungen Sturm eine gewaltige Jahl, die um so höher wiegt, ba doch fast jeder Mann arbeitslos ist und das Fahrgeld ihm wochenlange Not ins Haus bringt. Denn wenn der Seemann an Land, d. h. arbeitslos ist und SU-Dienst machen kann, hat er natürlich meistens kein Geld. Und wenn er Arbeit und damit Geld hat, dann ist er an Bord in weiter Ferne. An Land ist sen Marine-SU-Mann Geld, abgesehen von der immer geringer werdenden Unterstühung, ein unbekannter, sast sagenhafter Begriff.

Und bennoch. Zwar koftet es unermubliche Arbeit für ben Sturm-führer. Aber es gelingt. Mit 90 Mann werden fie am 18. Oktober 1931

gen Braunfcweig fabren.

Von Samburg aus werben zwei lange Conberguge eingefeht.

Am Sonnabend vorher belebt sich in den Abendstunden der weite Plat vor dem Hauptbahnhof in Hamburg mit malerischen, phantastischen Gestalten. Unter aufgeschlagenen Mänteln lugen hier und da die verbotenen, staatsgefährlichen Braunhemden hervor. Auf dem Kopfe tragen die meisten Männer die braunen SU-Mühen mit Zeitungspapier umwickelt. Argwöhnisch schienen die eifrigen Hüter der Ordnung nach sedem braunen Fleck, der sich an diesem oder jenem der Männer vielleicht bemerkbar machen könnte. Es ist eine tolle Maskerade, in der Hamburgs kampserprobte SU durch die Straßen ziehen muß, um zum Fährer zu fahren.

Unabsehbare Massen haben sich auf den Bahnsteigen eingefunden. Unter Jubel- und Heil-Aufen der begeisterten Menge verlassen die Jäge die weite Halle. Der Führer hat gerusen, Hamburgs SU kommt. Nach

Braunfdweig. - -

Da Braunschweig die Massen nicht fassen kann, werden die Formationen zum Teil in den Borstädten ins Quartier gelegt. Hamburgs Stürme und mit ihnen die 90 Mariner marschieren daher in der Frühe des 18. Oktober in dem kleinen Städtchen Gliesmarode ein.

Während das Gros fo jubelnd und lachend durch den Abend fährt, kämpft ein Trupp hamburger Marine-SU in Braunschweig schon einen wilden Kampf.

Etwa 20 Mann vom Marinesturm haben in absoluter Ermangelung des immerhin 15 RK betragenden Fahrgeldes bereits einige Tage vorher unter der Führung von Scharführer Haman nu Nad die Fahrt nach Braunschweig angetreten. In Unkenntnis der Verhältnisse in der ihnen fremden Stadt ist dieser Trupp in das berüchtigte Kommunistenviertel Braunschweigs, in die Gegend um die Lange Gasse herum, gerafen.

Die Kommune greift sogleich mit den Häuserschutztassen der Antisa an. Aber diesmal stoßen sie auf Hamburgs Marine-SA, und Marinesturm schägt grundsäglich wieder. Die neuesten chemischen Kampstosses Burgerkrieges, wie Pfesser, Saizsäure und Töpse mit unaussprechlichem Inhals werden von seiten der Kommune eingesest. Jahlenmäßig viel zu schwach, kommen die SA-Männer in arge Bedrängnis. Aur der unerwarteten Hilse, die von seiten eben angekommener schessischer SU gebracht wurde, ist es zu verdanken, daß die Marine-SA ohne schwere Verluste außer einigen Beulen aus dem Hezenkessel herauskomms. Nach erbittertem Kampse müssen sie weichen.

Sie fdmoren milbe Rache.

Dann ist der Sonntag da, der 18. Oktober. Schon um 9 Uhr in der Frühe stehen auf der großen Anmarschwiese an die 100 000 SU-Männer bereit, den Führer zu grüßen. 24 neue Standarten leuchten in der Morgensonne. Sie erhalten die höchste Weihe. Das Tuch der Standarte ballt sich in des Führers hand mit dem Tuch der vom Herzblut der Rameraden vom 9. November getränkten Blutsahne.

In Achterreihen gestaffelt, rücken dann die braunen Kolonnen zum Borbeimarsch durch die festlich geschmückte Stadt. Sturm auf Sturm, Sturmbann auf Sturmbann, Standarte auf Standarte stampst im wuchtigen Gleichschrift über das Pflaster der alten Welsenstadt. Die roten Sturmsahnen wehen im Herbstwind. Das neue Deutschland marschiert. Die Hande zum Gruß erhoben, die Augen auf den Führer.

Auf dem Schloßhof des alten Welfenschloffes dröhnen die Manner beran, — — dort balt der Führer Heerschau über seine Gefolgschaft. Und dann der einzige, der große Moment, der jedem, auch dem kleinsten SA-Mann im letzten Glied, für einen Augenblick alle Not und alle Gefahr seines Kampses und seines unverdrossenen Einsatzes in der fernen Beimaf an der Front im grauen Allfag vergessen macht.

Ein harfes Kommando! — "Marine-SA, Achtung!" — — 90 Arme fliegen empor zum Gruß, die linke Hand liegt fest am Koppelschloß. Der Gleichschritt kracht über den alten Schloßhof, die Fenster zittern mit. Wie aus einem Guß klirrt Hamburgs Marine-SA, die erste Marine-SA Deutschlands, vorüber.

Einen Augenblick nur ruht das Auge des Führers auf jedem seiner braunen Jungens. Bom sernen Schlesierland, vom Rhein und Ruhr, vom rofen Berlin und von der deutschen Wasserkante. Und dennoch bedeutet dieser Augenblick für jeden eine Welt, ein Erlebnis, Kraftquell, Dank und Anerkennung zugleich.

Und irgendwo in den Massen, mitten im Juge dieser großen braunen Armee der freien deutschen Männer, die an ihrem selbstgewählten Führer vorbei in eine neue besser Jukunft marschieren, ziehen 90 deutsche Geeleute vom Nordseestrand. Die blauen Mühen mit dem goldenen Eichenkranz trohig verwegen auf den kantigen Köpfen, die Sturmriemen unterm Kinn. Taktmäßig dröhnt ihr Trift, im gleichen Takt schlagen auch sonst die Fäuste. — Go grüßen sie ihren Führer.

Nach dem Aufmarsch, das ist Strensache, geht selbstverständlich die Schlacht in der Langen Gasse und den umliegenden Straßenzügen wieder los. Der Strenschild der Marine bleibt rein, und niemand schlägt einen Marinemann, ohne wiedergeschlagen zu werden. Das ist Gesetz, ist Recht der Kampfzeit.

Mit blanken Arfen erwartet die Rommune die erbifterten Sam-

burger Seeleute. Schon dröhnt der Kampfruf. Die Polizei geht mit gezogenem Säbel dazwischen. Wild tobt die Straßenschlacht. Aur durch das Eingreifen der Polizei wird der Marinesturm gezwungen, abermals zurückzugehen. Und dennoch bekam die Braunschweiger Kommune zu spären, was es heißt, mit dem Marinesturm Hamburg anzubändeln.

Beim Abmarsch zum Bahnhof erfolgt ein neuer ernsthafter Zu-sammenstoß. Diesmal mit den Hütern der Ordnung, Wahrscheinlich wegen irgendeines verbofenen Liedes, das seif altersber zum ganz besonderen Repertoire der Marine-SA gehört, schlägt die Polizei wie wild auf den abrückenden Marinesturm ein, Und was die Kommune nicht erreicht hatte, erreichte die übereifrige Polizei. Mit einem Schwerverlesten — irgend so eine Polizeiplempe hat ihm den Riefer zerschlagen — verläst die Marine-SA das nun so ungastlich gewordene Braunschweig.

Dennoch, die so tafendurstigen Marinestürmer waren bald bei der SU in aller Munde. Man wußte jeht auch im Binnenlande, daß da oben an der Wasserkante eine Truppe stand, die der Roten-Marine schon allemal das Wasser reichte; die rangingen wie die Teufel. Weh dem, der die deutsche Seemannsfaust spürte. Die Kommune und auch die Polizei in Braunschweig konnten davon erzählen.

### Bom Cfurm gum Cfurmbann

Bald, nur allzu bald hat der Alltag, der Kampf, die Not unfere Jungens wieder. Berklungen die stolzen Tage von Braunschweig.

Am 22. Oktober wird der Marinesturm aufgeteilt und die aus ihm entstehenden Formationen im Marinesturmbann I zusammengesaßt. Seit den lehten Wahlen und den mit aller Krast vorgetragenen Propagandawellen ist die Marine-SA so gewachsen, daß es sich besonders auch für die älteren SA-Männer als nötig erweist, "Reserve"-Formationen auszustellen.

Diese Abteilungen sollen weniger Dienst machen als die aktive SU. Es ist eigenflich, das sei schon hier gesagt, nie dazu gekommen, denn die Reservestürme der Marine-SU wurden in jedem Kampf voll eingesetzt und standen ihren Mann wie jede andere Truppe.

Caut Untergruppenbefehl vom 26. 10. 1931 ift der Marinesturm 1, Hamburg, mit Wirkung vom 22. 10. 1931 als Sturmbann I/1, Marinesturmbann, in die Gliederung der Untergruppe Hamburg eingesetzt. Folgende Unterfeilungen erfolgen: Aus dem bisherigen Trupp 1 wird der Marinesturm 1/1 und der Marinesturm 2/1 und aus dem bisherigen Trupp 2 wird der Marinesturm 3/1 aufgestellt. Die bisherige

Reserve-Formation wird zum Marine-Reservesturm des neuen Marine-Sturmbannes erweitert.

Der Sturmführer Bolg wird mit der Führung des neuen Marine-Sturmbannes beauftragt. Der Truppführer Bosch mann, vom ehemaligen Marinesturm 1, wird, unter Ernennung zum Sturmführer-Diensttuer, zum Führer des neuen Marinesturmes 1/1 und der Scharführer Gnau wird unter Ernennung zum Sturmführer-Diensttuer zum Führer des Marinesturmes 2/1 ernannt.

In den neuen Marinesturm 3/1 wird auch das sog. Marine-Korps eingegliedert. Bereits 1930 ist es in Berlin unter Führung von Kapttan 3. See a. D. Meerscheit-Hillesen als Marine-Kameradschaft gegründet worden. Für Hamburg melden sich auf Grund einer Anzeige im B. B. die Parteigenossen Werner John und E. Hinich. Mit 10 Kameraden sangen sie im roten Hamburg an. Zweck ist, die Tradition der alten Kriegsmarine im nationalsozialistischen Sinne zu pflegen. Nur gediente ehemalige Mariner sollen nach ihrem Ausscheiden hier Aufnahme sinden und durch das Korps im Sinne von Hitlers Idee ersaßt werden.

Die neue Organisation wächst und schließt sich im Laufe ber nächsten Monate eng an den zu gleicher Zeit entstebenden Marinesturm Hamburgs an. Die Parteigenoffen Rohr, Panse, Latiens, Lorenzen und Pommerenke tragen den Gedanken in Hamburg vor.

Doch die alten Mariner als Manner der Tat verstehen auch sonst im Kampse anzupacken. Wo der Marinesturm ist, ist auch das Marine-Korps. Sie marschieren zusammen und — — schlagen zusammen. — — Je nachdem. — —

Sämtliche Parteigenoffen, die Besiter von Barkasen, Schuten und ähnlichen Wassersabren sind, werden zu Spenden herangezogen. Die erforderlichen Geldmittel mussen "organisiert" werden. Man will nicht mehr und nichts weniger, als eigene Boote und Barkassen in den Dienst der Hafenpropaganda stellen können.

Die Idee ist gut; mit gewohnter Taskraft geht es ans Werk. — — Propaganda auf dem Wasser! — — Ganz große Sache! — — — Zum mindesten neuartig. — — —

Jur Reichstagswahl am 31. Juli 1931 frefen die Männer vom Korps, dessen Führer inzwischen der ehemalige Marine-Feuerwerker Robr geworden ist, zum ersten Male ganz groß in Aktion. Mit drei vollbesetzten Barkassen geht es los. Jum ersten Male wehen die Fahnen des kommenden Reiches auf der Cibe. Der ganze Hafen sobt ob der maßlosen Frechheit der Nazis. — Steine und Kohien sliegen herüber. Der Hasen, die rote Hochvurg Hamburgs, ist unliedsam überrasscht und ausgeschreckt, und gibt nun auf handseste Art seine Karte ab.

Vom Lande aus sind die Männer in ihren Booten unangreifbar. Die Ha fen- und Schisschiefen Dolizei wird daher mit ihren schnellsten Barkassen eingeseht. Eine wilde Wettsahrt durchs ganze weite Hafengebiet beginnt. Von den Kaischuppen und Wersten johlen und und brüllen die tobenden Massen der Roten herüber. Hamburgs Hasen ist rot. — Hier zeigt er's. — —

Unbeirrt puffen und knattern derweilen die drei Barkassen mit ihren Fahnen durch die Flut. Hinterher kommt, zornige Rauchwolken ausstohend, die Halchpo mit ihren Dampfbarkassen angebraust. — — Doch viele Hunde sind des Hasen Tod. — Auch auf dem Wasser. Im Ruhwärderhasen erfüllt sich das Geschick. Mit Hallo werden die Nazi-Barkassen von den Hütern der Ordnung geentert. Noch eben gelingt es, die Fahnen, mit Steinen beschwert, zu versenken. Nur noch eine wird leichte Beute der hohen Staatsgewalt.

Wie weiland die alten Hamburger Claus Störfebecker, den wilden Geerauber, einholten, so geht es jeht im feierlichen Geleitzug ans Bollwerk. Endlose Berhöre, wie üblich in solchen Fällen, find der Ausklang.

Der gange hafen, die gange Wafferkante spricht noch wochenlang von dem husarenstreich des Marine-Korps. — — Ja, die verfluchten Ragis — — ! Das ist das Marine-Korps. — —

Einige Zeit später ibst das Korps sich nach kurzem, dafür um so erfolgreicherem Bestehen auf. Es hat keinen Sinn, zwei ähnliche Organisationen nebeneinander laufen zu lassen. Unter Führung von Pg. Rohr gehen die Männer in den neuen Sturm 3 des ersten Marinesturmbannes hamburgs über. Rohr übernimmt als Führer den Sturm. Wenige Wochen nur, und er fällt einer tückischen Krankheit zum Opfer. Mitten heraus aus seinem Kampse um Deutschland reißt ihn das unerbittliche Geschick. Marinesturm 3 aber sieht. — —

Den Reservesturm des Marinesturmbannes I/1 abernimmt Truppfabrer Trepte.

Die erften Truppführer in den Stürmen des neuen Marine-Sturmbannes find Felfd, Baaf und Samann. Scharführer Degen wird zum erften Sturmbann-Abjutanten bestimmt.

Unfer der Fihrung des Sturmbannführers Bolg, der es wie kein anderer verstand, die wilden Gesellen, die in aller Herren Länder sich ben Wind um die Nase weben ließen, zusammenzuhalten, sestigte der Marine-Sturmbann bald seinen Rus, eine der aktivsten und revolutionärsten Einheiten der alten kampserprobten Hamburger SU zu sein. Eine eiserne Kameradschaft hielt die Männer in zenen Tagen zusammen. Etwas, was man in früheren Jahren nicht für möglich gehalten hatte,

frat ein. Kapitan, sonst ein unnahbarer König auf seinem Schiffe, und Matrose, Ingenieur und Heizer marschierten unter den roten Sturmfahnen der deutschen Freiheitsbewegung in einer Front, im gleichen Schrift. Sie teilten den letzten Psennig und die letzte Jigarette, schlugen die gleiche Kerbe und die gleiche Faust, wenn es einmal nottat. Und weiß Gott, es tat nur zu oft not im roten Hamburg.

Der 8. November ist da. Die Polizei hat der SU, wegen gang befonderer Staatsgefährlichkeit, die Totenfeier auf dem Ohlsdorfer Friedhof verboten. Alles läßt sich die SU verbieten. Das nicht. Sie werden und wollen die toten Kameraden ehren.

In den frühesten Morgenstunden, als noch Herbstnebel brauen, schleichen verdächtige Gestalten aus allen Teilen der Stadt dem Friedhof zu. Kein Polizeiauge, kein verschlasener Spiesbürger erblicht sie. Wie Ränber und Diebe schleichen die Männer.

Auf dem im nächtlichen Nebel liegenden Friedhof formiert sich ein langer Jug. Voran die alte stolze Standarte "Hamburg", dahinter die Stürme und die Marine-SA. Am Grabe des in der Sternschanzenschlacht gefallenen Kameraden Dreckmann tritt der Oberführer Böck en hauer vor die braunen Kämpfer hin. Ernste soldatische Worte richtet er an die kämpsende Front: Die Standarte neigt sich zum Gruße vor dem Toten. Ein Lied erschalt hart und klar über Gräber und Kreuze. Die Feier ist aus.

Im nächsten Augenblick hat schon der Nebel die Männer verschluckt. Als etwas später die Polizei auf der Bildfläche erscheint, um den Friedhof abzusperren, da sind jene schon lange wieder abgezogen. Am Grab der Kameraden liegen rote Schleisen. "Den toten Kameraden" sieht darauf.

Die Erwerbslosenzissern sind weiser gestiegen. Die Deutschen im Lande stehen aus. Sie geben zu Hitler, Mit allen Mitteln versucht das sterbende Spstem, der stürmisch herandrängenden Flut Herr zu werden. Im ganzen Reich hagelt es Polizeischikanen und -verbote. Der Terror des Gegners mächst von Tag zu Tag.

Um 12. November finden die Berhandlungen gegen drei SU-Manner ftatt, die den Kommunistenführer Hennings erschoffen hatten, da fie glaubten, den Bluthund Andree vor sich zu haben.

Im Strafjuftiggebaube, vor und in den Gangen des weiflaufigen Baues plant die Kommune Aktionen, die den Berteibigern der SA-Manner, den Rechtsanmalten Dr. Frank und Dr. Raehe, gelten.

Manner bes Marinefturmbanns werden eingeset, um die Berfelbiger vor eswaigen überfallen zu ichnihen. In harmiofen Gruppen, in feinstem Spiegerzivil promenieren so jeden Tag in und um das Ge-

bäude einige handseste Herren auf und ab, stets bereit, jede nur einigermaßen verdächtig erscheinende dunkle Persönlichkeit zu beschaften und damit jede Aktion des Gegners im Keime zu ersticken. Daß es Marine-SU ist, sieht den sein gepußten "Dandys" niemand an. Iedenfalls können sie auch mal so, und ihrer Tätigkeit ist es zu verdanken, daß die Kommune nichts zu unternehmen wagt, und der Prozeß ohne Störung zu Ende geführt werden kann. ———

Um dieselbe Zeif etwa hat der Marinesturmbann, d. h. Boschmann und Felsch, ein SA-Liederbuch herausgegeben, um der Marine-SA auch eigene Lieder zu schaffen. Lieder sind wichtig. Wichtiger off als Reden. Darum dieses Heft. Und eigene Lieder müssen es sein, weil man in den Marinesturmen sehr dazu neigt, die Lieder der Kommune umzudichten. Mit dem Liederschaft einer vergangenen Epoche, die über "Beil dir im Siegerkranz" und die "Wacht am Abein" nicht hinauskommen, ist in den Arbeitervierteln auf keinen Fall Staat zu machen. Die wirken dort lächerlich. Sie sind so ungeeignet wie die Kommunelieder. Die Sache gewinnt noch dadurch besondere Bedeutung, weil der Marinesturmbann noch keine eigene Musik hat, und lauter, rauher Männergesang die Kapelle ersehen muß.

Sturmführer Boschmann ist also an die Aufgabe herangegangen, brauchbare Lieder für seine Männer zu sammeln, ja teilweise auch neue hinzuzudichten. So entsteht das bei der Marine-SA Hamburgs bekannte und beliebte Lied:

> Marzist mach' Plat dem braunen Korps, Der Seemann, der marschiert! Die rote Fahne recht empor Vom Hakenkreuz geziert. — usw.

Es ift natürlich klar, daß diese Gesange keine Wiegenlieder find, und für die Ohren guter Barger immerhin erheblich blutrunftig und revolutionar klingen.

Kurz und gut, die Sache mit den SA-Liedern im allgemeinen, und den Liederbüchern im besonderen wird wieder einmal als staatsgesährlich angesehen, und den beiden Herausgebern ein Bersahren wegen Hochverrates angehängt. Bis zum Reichsgericht geht der Prozeh, und diese höchste Stelle des deutschen Rechtes hat dann endlich ein Einsehen und weist die Sache wegen Unerheblichkeit ab. (Erst am 6. März 1933, also einen Tag nach der siegreichen Wahl unseres Führers, erhalten Boschmann und Felsch ihre heißumstrittenen Liederbücher zurück.)

Das Jahr 1931 geht langfam zu Ende. In Kampf und Not ift eine Truppe zusammengeschweißt, die ruhig in die kommenden Monate der

Entscheidung blicken kann. Längst ist man überall aus den kleinsten und allerkleinsten Anfängen heraus. Von der dunklen, winkligen Wohnung in den Große Bleichen ist die Partei und die Untergruppe der SU in das neue Gauhaus in der Moorweidenstraße gezogen. Der Marine-Sturmbann steht mit 3 Stürmen, 1 Reservesturm und vielen neuen Bordtrupps auf den großen und größten Schiffen der deutschen Handelsflotte als sestgefügte Einheit.

Die Regierung Brüning regiert das Volk seit Monaten nur noch mit Hilfe von Notverordnungen, die weitgehendst in das Vermögen und die Lebenshaltung des Volkes eingreisen. Die Löhne werden gesenkt, die Steuern erhöht. Das ist die lehte Regierungskunst jener Staatsmänner. Die Kauskraft des Volkes sinkt. Die Not des Volkes, die Not des deutschen Arbeiters ist ins Ungemessene gestiegen. Der Hunger geht um.

# Die Frauenfcaft

In den letzten Wochen des Jahres 1931 steigt die Not im deutschen Bolke, langsam aber sicher, immer höher und höher. In Hamburg stehen die Seeleute für den kommenden Winter vor dem Nichts. Der Hasen stirbt. Der einst so rege und puisierende Berkehr droht jetzt ganz einzuschlasen. Draußen in Waltershof, auf dem "Schiffsfriedhof", wie ihn der Volksmund bald nennt, legt man Schiff um Schiff an die Kette. Außer Dienst gestellt wegen Mangels an Fracht, das ist das Ende von Deutschlands weltumspannender Handelsflotte. "Wirtschaftskrise" sagen die Geschäftsleute; "Hunger und Not" nennt es der Arbeitsmann.

Sturmbannführer Bolt aber, der seine Leute kennt und weiß, wie schwer es dem einsachen Seemann fällt, auch im kalten Winter trot Hunger und Kälte seinen SU-Dienst zu tun, ist sich darüber klar, daß man irgendetwas für die Leute, die an Land gesetzt, kein Heim und keine Familie haben, und dennoch treu zur Sache des Führers siehen, tun muß. Dem arbeitslosen Seemann, dem man seine Welt, sein Schiff, seine welte freie See nahm, um ihn die Stempelstellen bevölkern zu lassen, nahm man ja seine Heimat. So muß er im Sturm, unter den Kameraden, unter der roten Sturmsahne seine neue Heimat sinden. Das Sturmsokal, umtobt von roter Meute, muß sein Juhause werden.

"Bom Seemann zum Landsknecht!" Diese Jahre formen den Marine-Sturmbann um. In diesen Jahren wird das geboren, was gerade den Marine-Sturmbann vor anderen Formationen auszeichnete, ein Verbundenheitsgefühl, das jeden in der Formation umspannte. Aber Hunger ist dennoch da. Der Sturmbannführer beschließt daher, für den Marinesturmbann eine Frauenschaft zu gründen, ähnlich, wie es die politischen Sektionen der Partel bereits seit einigen Monaten begonnen haben. Es können natürlich nur Frauen in Frage kommen, die in irgendeiner Weise mit der Seefahrt zusammenhängen dzw. selbst darin beschäftigt sind. Es müssen Frauen sein, die unsere Seeleute von Grund auf kennen, die unter der oftmals rauhen Schale den guten und sesten wissen, denn ein richtiger Fahrensmann sagt selten überschwänglichen Dank und für Almosen ist er nicht zu haben. Aber auch er freut sich über eine selbstiose Gabe in Notzeiten und erkennt eine für ihn geleistete Arbeit, und wenn sie noch so gering sein sollte, dankbar an.

So findet im Dezember des Jahres 1931 im kleinen Wartesaal des Dammtor-Bahnhofs eine Zusammenkunft statt, zu der Sturmbannführer Bolt die ältesten Parteigenossinnen Hamburgs, Fräulein Marquardt, und eine andere Parteigenossin, Frau Wulf, gebeten hat. Frau Wulf verpflegt schon seit einigen Monaten in ihrer Wohnung in der Markusstraße, einer stürmischen und unerfreulichen Rommunistengegend am Großneumarkt, SU-Männer und im besonderen auch Männer der Marine-SU. So manches Mal hatte die Rommune den Laden da oben aufsliegen lassen wollen. Bis setzt ist esstets an dem energischen Widerstand der die Wohnung oft tagelang bewachenden SU-Männer gescheitert.

Es wird beschloffen, eine Frauenschaft für den Marinefturmbann zu gründen.

Soforf packen die Frauen an und beginnen ihre Arbeif mif einer kleinen Nähstube, die in einem Lokal in der Markusstraße, Sche Peterstraße, eingerichtet wird. Die Gegend allein besagt genug.

Natürlich dauert es nicht lange, und die Kommune hat die für sie unerhörte Sache spig. Diesmal aber sind es die streitbaren Amazonen des Roten Frauen- und Mädchenbundes, die diese Angelegenheit als ihre Domäne betrachten und nun das Kriegsbeil ausgraben. So hat die kleine Frauenschaft in der allerersten Zeit ihres Bestehens das Vergnägen, von etwa 80 Amazonen der KPD mit Stahlruten und ähnlichen Instrumenten angegriffen zu werden.

Allerdings hat man von dem überfall schon vorber gewußt, und ehe die offene Feldschlacht entbrennen kann, erscheinen 30 Mann Marinesturm. Leider verhindern die von der naben Polizeiwache herbeiellenden Ordnungshüter weitere Aktionen auf beiden Seiten. Eine Amazonenschlacht, das ware für die Marine-SU mal etwas anderes gewesen.

Damit bat die Frauenichaft den erften barten Strauf beftanden.

Langfam, gang langfam nur machft fie. Dann aber bat fie ihren großen Tag, und unter Führung von Pgn. Marquardt zieht fie in den

erften Monaten des Jahres 1932 in das neue Gaubaus der NGDAD in der Moorweidenftrage ein, wo die erfte große SU-Ruche, gufammen mit einer neuen vergrößerten Rabftube in Betrieb genommen wird. Die Frauenicaft machit fo, dank ber regen Unterftagung, die ibr pom Sturmbannführer gu Teil wird, organifch in die Aufgaben binein. Der arbeitslofe Geemann, ber gur Marine-Ga kommt, bat enblich bas Befühl, daß fich jemand um ihn kummert, daß er nicht mehr beimatlos ift. Er kann bei ber Frauenschaft immer für wenige Pfennige fein marmes Effen erhalten, und wenn bas Beld einmal gur Reige gebt, dann druckt Mutter Bulf ein Auge gu. Er bekommt fein Effen auch fo. Und wenn bas Beug im kalten naffen Winter beim Wahldienft etwa geliften bat, auch bann weiß die Frauenicaft Rat; und ein Mantel, beinabe wie neu, ober auch eine Sofe finden fich immer gur rechten Beit.

Unermublich arbeiten die Frauen. Gie fun ihre Pflicht, auch wenn es noch fo fcwer ift, einen berartigen Betrieb unter ben fcmierigen Umftanden, ju denen fich neben ber ftels kataftrophalen Gelblage auch bie gange Unficherheit ber politifchen Berbaltniffe gefellt, aufrechtzuerhalten. Mit dem Ausscheiben von Pgn. Marquardt, die an leifende Stelle ber 96-Frauenicaft fur Samburg berufen wird, übernimmt nun Frau Bulf allein die Leifung, Aberall in Samburg und Umgebung werden Begiehungen gu den Bauern und ben großen Gemufeprodugenten am Deichformarkt angeknupft, Sier wird etwas Robl, dorf etwas Brot und Ffeifch "organifiert". Mus ben vielen kleinen Baben wird fo ein großes Biel,

Mis die Ruche im Marg 1932 in die neue Befchaftsftelle bes Marinefturmbannes nach der Rothenbaum Chauffee 77 verlegt wird, konnen bereits 100 GU-Manner jeden Tag ein Mittageffen für billiges Beld erhalten.

Mit der Ruchenwirticaft aber ift die Arbeit ber Frauenicaft noch lange nicht ericopft. Die Rahftuben werden in erheblich größerem Mahftabe eingerichtet, und bas Beug ber meift ohne fefte Wohnung in Samburg lebenden Seeleute in Ordnung gehalten, Ob der Dienft bis in die fpate Racht binein dauert, ob die Manner nach ftundenlangem Propagandadienft in der Stadt, in Sturm und Regen, durchnaft, bei irgendwelchen Berfammlungen Saalfdut ftellen muffen, immer iff Frau Bulf mit ihren Selferinnen gur Stelle und verfeilt Brotpakete an die bungrigen Manner.

Eine befondere Leiftung ift die Berforgung, wenn die Marine-SI in den Babikampfen ichon morgens um 5 Uhr nach dem Safen abriicht, um die um 6 Uhr gur Arbeit gebenden Schauerleute und Berftarbeiter mit Propagandamaterial ju verfeben. Morgen fur Morgen erhalten die Manner warmen Kaffee und Bufterbrot. Der einfache SU-Mann fühlt fich durch diese Sorge in kleinen alltäglichen Dingen besonders beimisch in seinem Sturm. Der Sinn der großen Volksgemeinschaft wird so in diesen Jahren unter Arbeitern, einsachen Frauen und Mannern, lebendig und im kleinen zur praktischen Tat geformt.

Die Frauenschaft aber hatte einen nicht geringen Anteil daran, daß in der Marine-SU jene vorbildliche und durch nichts zu erschütternde Kameradschaft ihren Einzug hält, die erst das Rückgraf wurde für jene Einsahbereitschaft und Aktivität, die dieser Formation bis in unsere Tage hinein einen Strennamen an der Wasserkante sicherte.

# Beinrich Beiginger

Man Schreibt jest das Jahr 1932.

In den Parlamenten tobt der Streif der Meinungen mit unverminderter Seftigheit. Der Kampf um die Strafe raft weiter und weifer,

In Preußen ist nach vierjähriger Amtszeif der Landtag zurückgetreten. Er soll einem neuzuwählenden Plat machen. In Hamburg
rüstef man wieder einmal zur Bürgerschaftswahl. Termin 24. April
1932. Die Reichspräsidentenwahl steht für Mai in Aussicht. Rastlos
sind die Parteien tätig, ihre Wähler bei der Stange zu halten und
den letzten Mann für sich, für ihre Ziele und Weltanschauungen zu
begeistern.

Die bürgerliche Mitte ist von den Marxisten auf der einen und von der mit voller Schlagkraft vorstoßenden ASDAP auf der anderen Seite vollständig zerrieben. Die ASDAP hat die gewaltigsten Propagandawellen, die die Welt je sah, entsessell. Jedes Dorf wird besucht, an jeder Tür, an jedem Haus wird getrommelt.

Im Reiche haben fich die Berhältniffe ganz erheblich zugespist. Der Reichskanzler Bruning versucht mit allen Mitteln eine Berlangerung der Umtszeit des greisen Reichspräsidenten zu erreichen.

Das ift Umgehen ber Berfaffung, das macht Sitler nicht mit. Die Berhandlungen mit anderen Parteien gieben fich monatelang bin.

Dann einigen sie sich. Aus Angst vor Hister, nicht aus Liebe zu Hindenburg stellen sich die Parteien, die den greisen Feldmarschall bei seiner letzten Wahl im Jahre 1925 auf die erbittertste und gemeinste Art und Weise bekämpst haben, diesmal hinter ihn. Sein Name soll sie schützen vor Hister. Die SPO, selbst nicht in der Lage, einen geeigneten Mann aufzustellen, zieht mit der pslaumenweichen Parole:

4 539 49

"Mit hindenburg gegen hifler!" in den neuen Kampf. Der Rampf wird beginnen muffen. Nicht gegen hindenburg, aber gegen jene, die sich hinter ihm verbergen. Gegen Bürger und Marristen. Der burgerliche Blätterwald rauscht entrustet. Die Erbitterung bei der NSDAP und besonders bei der SU mächst von Tag zu Tag.

Die Fronten haben fich klar geschieden, Sinter Sitler fieben bunderttausend braune Rampfer, bestes deutsches Arbeitertum in ge-

fchloffener Front.

Der im neuen Jahre mit aller Macht einsehende Wahlkampf sieht die Marine-SU wieder in vorderster Front. Unermüblich ist sie, besonders in der roten Neustadt, tatig, auch hier durch Hauspropaganda und Versammlungen die Idee des Führers vorzutragen. Und gerade hier, im heißumkampftesten Gebiet an der Wasserkante soll sie, die SU-Marine, einen ihrer Besten im Kampfe lassen mussen.

Ein ruhiger klarer Wintertag, der 14. Februar 1932.

Blanker Frost liegt über Straßen und Gassen; leichte Nebel steigen über den weiten, winterlichen Elbstrom. Marine-SU ist im Sturmlokal Wachinger in den Hohe Bleichen zur Hauspropaganda angetrefen. Sturmführer Boschmann kann der Ortsgruppenleitung, die diesen Dienst angefordert hat, 60 Mann zur Stelle melden. Diesmal ist es bei Gott keine leichte Aufgabe, die der wackeren SU harrt, denn diesmal gilt es nicht mehr und nicht weniger, denn im Gängeviertel, jener berüchtigten Gegend in der Reustadt, Hauspropaganda zu machen.

Ju langen überlegungen und umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen durch eventuellen Einsah weiterer Stürme der Land-SU ist keine Zeit. Um in dieser gefährlichen Gegend auch nur einigermaßen Erfolg zu haben, und nicht gleich von überlegenen Kräften der Kommune gestört zu werden, muß die ganze Aktion möglichst unauffällig und schlagartig

einfegen.

So steht der Marinesturm 1 in Stärke von 30 Mann bereits um 7 Uhr im Gängeviertel. Unermüdlich lausen die Männer treppaus und treppab. Sie tragen in die Wohnungen und winkeligen Höfe die dort so verhaßten Nazi-Flugdiätter. Unauffällig stehen auf der Straße derweil handseste Kameraden, um die in den Häusern befindlichen Männer vor überraschungen zu schüßen. Es geht von Haus zu Haus, von Gang zu Gang. Neibungslos wickelt sich die Aktion zum Erstaunen aller ab. Der Gegner scheint noch zu schlassen oder gar nicht auf die Idee gekommen zu sein, daß die Marine-SU es wagen würde, mitten im Gängeviertel, seiner anerkannt roten Hochburg, friedlich und frech Hauspropaganda zu veranstalten.

Sturm 2 bearbeitet ingwischen unter Führung von Sturmführer Onau vom Lokal Spaarmann aus die Gegend um den Schaarmarkt und den Eichholz.

Rach gefaner Arbeit rückt die Marine-SA unbehindert ab. Einsam und verlassen liegen die winkligen Gassen und Gäßchen des Hamburger Gängeviertels hinter ihr, und ebenso einsam und verlassen kreischt ein altes Weib ihr noch etwas verscheimtes "Naziii verrecke" in den stillen Morgen. Dann liegen die alten häuser mit ihren spitzgiebeligen, vorgebauten Dächern wieder im tiessten Frieden. Von der nahen Michaeliskirche her dröhnen die Glocken durch den hellen Wintermorgen zum Frühgotiesdienst.

Die SU rückt zum Sturmlokal ab. Während der Kirchzeit ift jede Propaganda polizeilich verboten. Man fift zusammen und ruftet fich,

nach gefaner Arbeit jum Nachhaufe geben.

Kurz bevor die Männer das Lokal verlassen, sordert die zuständige Ortsgruppe nochmals Propagandaschut an. Da die erste Aktion gut verlausen ist, und die Kommune an diesem Morgen anscheinend besonders friedlich gesonnen scheint, soll nochmal in das Kommunistenviertel vorgestoßen werden. In den Straßen Hüften und Pilasuspool wird die SU-Marine eingesetzt.

Wieder rückt Marinesturm 1 unter Führung des Sturmführers Boschmann über den Holstenplat in den Pilatuspool ein. Es wird mit der Propagandaaktion sogleich begonnen. Sturmführer Onau liegt mit selnen Leuten derweil bei Spaarmann am Schaarmarkt in Bereitschaft.

Langsam stoßen Boschmann und seine Männer, haus für haus mitnehmend, gegen die Straße hütten vor. Ohne Störung und Zwischenfall kann die Aktion auch bier zu Ende geführt werden. An der großen Straßenkreuzung, wo die Markusstraße und die Kurze Straße mit den hütten und dem Pilatuspool zusammentreffen, beginnt der Sturm sich langsam zu sammeln. Doch diesmal haben die ausgestellten Wachen in den angrenzenden Straßen verdächtige Gestalten umherbuschen siehen, Die Kommune scheint anzurücken. Orüben, genau auf der Ecke Markusstraße und Kurze Straße, liegt ein Kommunelokal. Die roten Fehen, mit blutrünstigen Parolen beschmiert, slattern hier im Winde.

Die ersten Barger im Sonntagsstaat beginnen bereits die Strafen zu beleben. Gerade will der Sturmführer seine letten Leute, die sich noch mit Flugblättern in den Häusern befinden, sammeln und nach erfolgreicher Arbeit mit dem Sturm abrücken, da treten plötlich aus der Tür des Kommunelokals — "Agitationslokal der roten Wahlbelfer" kündet eine große Inschrift über der Tür — einige Männer und

junge Burschen heraus. Richts geschieht. Schweigend sieht die Kommune ber fich sammelnden SU zu.

Die SU tritt zum Abmarsch an. Ruhig und diszipliniert, Die paar Kerle drüben stören nicht. Feiges Pack, die Kommune. Greift doch nur in der Abermacht an.

Doch ba! Ein Zeichen, ein ichnelles Winken. Piftolenfeuer fest ein. Rommune ichieft!!

Rur den Bruchteil einer Sekunde, dann hat der am Schluß der abrückenden Kolonne gebende Sturmführer die Situation überschaut. Grell schrillt seine Trillerpfeise durch den Höllenlarm. "SU ran!" —

Marinesturm 1 brauft gegen den Feind, der sich die Wirkung/seines beimtückischen überfalls etwas anders vorgestellt hat. Die Kommune rennt ins Lokal zurück, um sich vor der mit wilder Wut angreisenden Marine-SU in Sicherheit zu bringen. Aus dem verbarrikadierten Lokal blist jest Schuß auf Schuß den Angreisern entgegen. Die Kugeln singen durch die Luft.

Reben dem seinem Sturm voranlaufenden Sturmführer Boschmann heht SU-Mann Beinrich Beiginger gegen den beimtückischen Feind. Aur noch wenige Meter trennen die Manner vom Lokal, aus dem heraus nun auch Schusse aufbligen.

Mitten im siegreichen Borwartsstürmen baumt sich SU-Mann Beißinger auf. — Lang schlägt der Junge aufs Pflafter. Die Rameraden schleppen ihn aus der Rampfzone, hinten sacht schon ein zweiter in die Rnie,

Im nächsten Moment aber ist die Marine-SU am Feind. Unter wuchtigen Seemannsfäusten zersplittert die Tür des Lokals. Die großen Fensterscheiben geben unter Tritten der Manner in Trümmer. — Marine-SU stürmt das Mordnest.

Da — im allerleften Moment, fast greifbar nahe ist der Erfolg —, schon haben sich die Ersten zum Kampse Mann gegen Mann an den Gegner herangearbeitet und Fäuste, Stuhlbeine und andere rasch zusammengeraffte Waffen beginnen krachend ihre Arbeit, da erscheint Polizei auf dem Kampsplat. Ohne sich um Schuld oder Nichtschuld zu kümmern, knallen jest die Gummiknuppel auf die Köpse der SU. Wütend, sast rasend vor Erbitterung, lassen jene von der Kommune ab, um sich auf den neuen Gegner zu stürzen. Die Staatsgewalt kommt in arge Bedrängnis, die SU-Männer kämpsen wie die Löwen. — — Die Hölle ist los!

Erft nach Seranziehung von Berftärkung gelingt es, den Sturm auseinanderzuknuppeln und in die Anlagen am Holftenwall zu treiben. Sturmführer Bofchmann und die Berletten werden verhaftet. Der gange Sturm gur Wache abgeführt.

Binten über die Markusftrage bufden eilende Geftalten; die Mord-

fongen find in Sicherheit.

Auf der Polizeiwache aber ftirbt zur felben Minute der SA-Mann Beinrich Beifinger; mitten durch den Schädel foling bas Dum-Dum-Geschoft des Gegners. — Ein lettes Aufbaumen — vorbei. —

Marine-62 hat ihren erften Toten.

Stumm stehen die Kameraden um ihn, stumm die Polizeibeamfen. Des Toten Faust umkrampft ein blutiges blaues Stück Tuch, sest schließt sich die Hand im Todeskampf um die blaue Müße. Der goldene Eichenkranz blinkt unter den blutigen Fingern.

Endlose Berhöre und Waffenuntersuchungen. Dann muffen die Manner freigelaffen werden, da fich ihre vollständige Unschuld

ermtefen bat.

Die Morder aber find frei. Sie bergen fich noch heute unter Moskaus fcugende Fittiche.

Tage fpater stehen die Kameraden in langen Reihen auf der großen weißen Stadtparkwiese. Vor ihnen der Sarg, der die sterbliche Hille ihres Kameraden und Fahrtgenossen von mancher wilden Sturmfahrt birgt. Blutigrot, sieghaft troßig, flattern die Sturmfahnen. Der harte Nordweststurm wählt im Fahnensuch.

Weit von der grauen Nordsee kommt er her, der wilde Geselle, der Nordwest, den toten Seemann zu grüßen, der so oft mit webendem Blondhaar seiner gestoht hat. Die freie Weite der See war sein Leben gewesen.

Paftor Tugel gibt dem toten Jungen mannhafte Worte mit.

Ein kurzes Rommando zerreißt die Stille. Hamburgs SU grüßt ihren toten Kameraden, — stolz weben die sleghaften Fahnen. Kräftige Fäuste packen den Sarg. Auf den Schultern seiner Kampsgenossen vom Marinesturm verläßt Heinrich Heißinger die alte Hansestadt an der sturmumbrausten Wasserkante, für die er lebte, kämpste und siel.

Und der wilde Nordwest von der fernen Nordsee, die den Jungen auf mancher Fernfahrt in die Welt hinaus auf ihren Wogen wiegte, gab dem toten Kämpfer das Geleit auf der Fahrt nach seiner schönen franklichen Seimat.

Heinrich Heißinger ist tot. Die Kameraden marschieren wieder, Tag um Tag und Nacht um Nacht, und sie tragen einen heißen Schwur mit sich und einen wilden Troß und alles liegt in diesem einen Namen, Heißinger. Und immer noch geht der Sunger um und die Rof.

Die Aufgabe für diesen Winter ist klar. Die Not muß weichen in der Marine. Darum arbeitet der immer mehr anwachsende Marinesturmbann in seinem neuen Hauptquartier, einer großen Wohnung der Rothenbaum Chaussee 77, mit aller Kraft, um die Männer zu verpstegen. Die Wohnung ist riesengroß und sast ebenso dunkel und leer. Das wenige vorhandene, mehr als primitive Möblement macht die Räume auch nicht wohnlicher. Im Keller ist die SA-Küche untergebracht.

Her waltet als Oberkoch der SU-Mann Schimkus feines nahrhaften Amtes. Als richtiger Schiffskoch versteht er es, auch aus dem wenigen, was vorhanden ist, etwas Schmackhaftes zu machen, so daß jeder, auch der hungrigste SU-Mann, satt wird. Aber etwa angebrannte Suppen oder hammelkohl pflegt er mit entsprechenden Mengen Pfesse und anderen schaffen Sachen meisterhaft hinwegzutäuschen, so daß es keiner merkt. Nur der Durst nachber wird oft zum Verräter.

So ganz leicht ist es natürlich nicht, täglich 100 SU-Männer satt zu machen, zumal in den ersten Zeiten keinersei brauchbares Geschirr zur Verfügung steht und abgedankte Waschwannen, Zuber und Balgen und ähnlicher zweckdienlicher Bodenrummel die Rolle von Kochkessein und Bratpfannen übernehmen muß. Aber dennoch wird gekocht und es schmeckt. Was ein richtiger Seemann ist, der muß sich nur zu belsen wissen. Bald hat sich der Küchenbetrieb hervorragend eingespielt, nur mit dem Kartosseischen hapert es mitunter. Die Wache, der diese erfreuliche Arbeit obliegt, hat anderes zu tun, und die Jungen verstehen es meisterhaft, sich im richtigen Augenblick zu "verholen". Aber letzen Endes hilft alles nichts, ran müssen alle, und wehe, wenn Schimkus einen erwischt, der sein Quantum nicht klar hat.

Mit einem meisterhaften Organisationstalent halt Sturmbannführer Bolg zusammen mit Pgn, Wulf in materieller Sinsicht den Befrieb aufrecht. Für jeden Mann sorgt der Führer; keiner seiner Jungen soll frieren und hungern.

In dieser Zeit entsteht für Sturmbannführer Boly ein neuer Name, ben er, für seine Männer jedenfalls, nie wieder verlieren wird und der so echt das Berhältnis zwischen ihm und seinen Formationen kennzeichnet. In diesen Tagen wird nämlich der "Papa Boly" geboren. "Papa Boly", so nennt ihn bald die ganze Marine-SU, und dieser Name wird ein Ehrenname, wie er wohl kaum einem anderen Führer se zukam. — — Wie eine große Familie hält die Marine-SU zusammen.

#### Wablkampfe unterm Verbot

Der Rampf ums rote Samburg gehf weiter.

2m 11. Februar 1932 bat ber Streik ber Gaftwirte begonnen. Sie mehren fich gegen neue Laften, die fie tragen follen. Die Gubrung bes Streiks übernehmen bie Nationalfogialiften. Alle Samburger Nationalfogialiften fteben auf feiten der Streikenden. Much ble Marine-SU. Der Rampf der Baftwirfe ift fcwer, benn fie find uneinig, baben Streikbrecher und Berrater in ihren Reiben, Wieder febt der Marinefturmbann in porderfter Front. Gilt es doch, fast jeden Tag bie Lokale, die fich zwar außerlich angeschloffen baben, dennoch aber beimlich Bier ausichenken, ju überholen. Webe bem, der beim Musichank von Bier betroffen wird. Marine-GM pflegt ba nicht lange gu fackeln, und Bier ift ihr Speglalgebiet. Ein kurger Ruck, und bie Bierbabne find abgedreht. Das Bier ergießt fich in lieblichen Stromen in die Begend. Befonders das Restaurant bes Samburger Sauptbabnbofes, bas ben Streik mehrfach fabotiert, bat fich die Marine-Sa als Betätigungsfeld ausgefucht. Mit Analibomben wird dort erfolgreiche Arbeit geleiftet, und oft konnen Bafte und Perfonal gar nicht fcnell genug bas Safenpanier ergreifen, wenn im Lokal an zwei ober brei Stellen gugleich die Anallfrofche mit gewaltigen, welterfcutternben Schlägen losgeben.

Ausgemachtes Pech hat ein Reporter einer Berliner Zeitung, der eigens zum Bierstreik nach Hamburg gekommen ist, um seinen Lesern gruselige Geschichten über die wilden Nazis und ihr geheimnisvolles Wirken im Bierstreik zu erzählen. Gut mit Geld ausgerüstet besorgt er einigen Männern vom Marinesturm die nötigen Feuerwerkskörper, damit der Zauber in einem Lokale, von dem sicher ist, daß es Bier ausschenkt, losgeben kann. Die SU soll den Laden hochgeben lassen. Er gedenkt zuzusehen, um für die Leser seines Blattes einen fulminanten Artikel zu bauen. Welch eine Sensation. —

Von 8 Uhr abends bis 2 Uhr nachts halt der arme Kerl aus, dann geht er nach Hause. Nichts ist passiert. Er glaubt sich schon von den Mannern gesoppt. Da plöhlich, um 3 Uhr nachts, knallt es los, ohne ibn. Alles war umsonst.

Die SA bachte gar nicht daran, für Artikelichreiber bargerlicher Blatter "nationalfozialiftische Egzeffe" zu liefern. Sie dachte aber ebenfalls nicht daran, die Anallfrosche irgendwo verfaulen zu laffen.

Butentbrannt foll ber gute Mann wieder gen Berlin gedampft fein.

Immer naber racht ber 13. Marg, ber Tag, an dem die Reichsprafidentenwahl ftattfinden foll. hindenburg bat fich entschlosen,

noch einmal als Kandidat hervorzutreten, und nun sammeln sich die Parteien von der toten Sozialdemokratie über das schwarze Zentrum bis zum schwarze-weiß-roten Bürgertum, ein Parteienmischmasch, dessen Zusammensehung allein schon Bände sprechen möchte. Das neue junge Deutschland aber steht fest binter Adolf Hitler. Für die Kommunisten kandidiert Teddy Thälmann aus Hamburg. Im letzten Augenblick wollen die Deutschnationalen und der "Stahlhelm" noch etwas ganz besonderes haben; sie stellen den zweisen Bundessührer des "Stahlhelm", Herrn Düsterberg, auf.

In hamburg sest der Angriss der NSDAP auf der ganzen Linie ein. Versammlung auf Versammlung wird abgehalten, die besten Redner und die besten Köpse der Partei reisen durchs deutsche Land. Am 10. März spricht der greise Feldmarschall selbst zum Volke, und am 13. März des Jahres sindet der erste Wahlgang statt. hindenburg erbält 18,654 Millionen, Adolf hitler 11,341 Millionen Stimmen. Für den Stahlhelmführer haben sich 2,5 Millionen entschieden und Leddy Thälmann ist mit 5 Millionen Stimmen aus dem Kampse hervorgegangen. Die Wahlkreise Pommern, Schleswig-Holstein und Chemnis-Jwickau haben mit über 50 v. H. für hitler gestimmt.

Da Sindenburg die absolute Mehrheit nicht erreicht hat, muß man jum zweifen Wahlgang schreifen, in dem dann die relative Mehrheit

enticheiden foll.

Im Lager der Spstemparteien sieht man immer deutlicher die große Gefahr, die Adolf hitler mit seiner schlagkräftigen Bewegung bildet. Seine Millionen Wähler sind nicht ein Durcheinander von verschiedenen Parteien und Parteichen, sondern eine festgefügte Front des Bertrauens.

Mit Schikanen aller Urt versucht man deshalb jest gegen die NSDUP anzurennen. In famtlichen Gaugeschäftsstellen werden haus-

fuchungen abgehalten, die nafürlich ergebnistos verlaufen.

Am 10. April steigt der zweite Wahlgang, aus dem Hindenburg mit 19,3 Millionen Stimmen als Sieger hervorgeht. Adolf Hisler kann diesmal 13,5 Millionen auf sich vereinigen, während Thälmann nur 3,7 Millionen Anhänger um sich schart. — Sogar die Kommune hat für Hindenburg gestimmt. —

Noch einmal hat das Spftem einen Sieg errungen. Noch einmal hat die fcwarg-rote Koalition Gelegenheit, den verhaften Nazis ent-

gegengufrefen; es ift nur eine Balgenfrift für fie.

Und bennoch ift die NSDAP gewachsen, die Su, die Marine-Su ftarker geworden. Immer größer werden die Stürme. Um 4. April des Jahres 1932 muß der Marinesturm 2 ausgeteilt werden. Unter Führung des Truppführers von Medem fteht der neue Marinesturm 5; fpater entsteht bann Sturm 6 in Barmbeck und Sturm 4 in Einsbuttel.

Lange sollen allerdings die jungen Stürme ihre neuen Nummern nicht zeigen dürsen, denn dem Reichskanzler Brüning und dem Innenminister Gröner gelingt es, hindenburg für eine Notverordnung zu gewinnen. Sie soll die NSDAP gewaltig treffen und ihre Sturmkolonnen zerschlagen. So wird am 13. April 1932 durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten die gesamte SU, SS, hitser-Jugend mit allen ihren Nebensormationen verboten und ausgelöst.

Stabibelm und Reichsbanner bleiben befteben. Die Rommune frob-

lockt.

Abolf Hitler erläßt an seine Manner einen Aufruf: "Ihr seid von heufe an nur noch Parteigenossen. Am 24. April ist der Tag der Vergeltung!" Seine Manner versteben ihn.

In der SU lacht man grimmig. "Wer Wind sat, wird Sturm ernfen". Die alte Weisheit scheint man in den Regierungskreisen vergessen zu haben. Sogleich geht man in der Hamburger SU an die Gründung des sogenannten "Freiwilligen Partei-Arbeitsdienstes (FPU)", in dem die einzelnen Stürme frisch und munter weiterbestehen können, ohne daß von Gesetzes wegen etwas dagegen zu machen ist. FPU — gearbeitet wird da, — und wie! —

Mit voller Kraft geht es nun an die Bürgerschaftswahl am 24. April, mabrend die Preußen einen Wahlkampf für ihren Landfag, der an diesem Tage neu gewählt werden soll, beginnen.

Mit großen weißen Blumen im Knopfloch, im feinsten und besten Zivil, marschieren FPA-Formationen, alles Marine- oder Land-SA, weiter durch die Straßen Hamburgs. Die Sturmsahnen sind in Sicherheit und Ersahfahnen, nicht minder schön und groß, flattern den Männern voran.

Um Tage por der Wahl fpricht der Führer felbft in Lokftedt; gang

Samburg ift auf ben Beinen. - -

Am nächsten Sonntag, dem 24. April, sind die Stimmen der RSDAP wiederum gewaltig gestiegen. Im preußischen Landtag zieht die Partei mit 162 Abgeordneten ein. In Hamburg geht sie zum ersten Male als stärkste Partei aus dem Kampfe hervor.

51 Sige von 161 in der Bürgerschaft fallen der Bewegung zu. Wieder haben sich die Fronten tieser und einschneidender geschieden. Die bürgerliche Mitte ist dis auf unbedeutende Reste zusammengeschmolzen. Marzismus und Nationalsozialismus sind die großen Blöcke jest. Stürmisch verlangt der Führer die Aushebung des SA-Verbotes und die Neuwahl des Reichstags.

Die Su ift verhofen. Und bennoch lebt die Su. Ihre außere Form heißt fur hamburg eben FPA. Ihr Beift aber ift der Beift der alten Stürmer, wie immer.

### Großhampf um die Reuftadt

Die Marine-SA, nun FPA genannt, stürmf wieder. Die Altstadt ist gefallen. Als nächstes Kampfziel hat man in der Partei für die Marine die rote Neustadt ins Auge gefaßt, in der der Marinesturm ja schon seit Monaten im schärfsten Angriff liegt.

Am Schaarmarkt, einer der gefährlichften Gegenden Hamburgs, ift in den ersten Monaten des Jahres ein neues Bersammlungslokal entstanden, das von seinem unermudlichen Wirt, Pg. Spaarmann, allen Gewalten zum Trop gehalten wird.

Jeden Donnerstag halt dort die Sektion Hafen ihre Bersammlungen ab und jeden Donnerstag marschiert daher der Marinesturm 2/1, 3u dessen Bezirk das Lokal gehört, zum Saalschuß.

So lange Unisormverbot ist und die SU als solche sich nicht mehr vor dem Auge des Gesetzes sehen lassen dars, sondern als der oben erwähnte "Freiwillige Partei-Arbeitsdienst" die Gegend unsicher zu machen pflegt, kann nicht im Braunhemd marschiert werden. Von weitem jedenfalls sieht die SU im Augenblick aus wie ein harmloser Regelverein auf Schinkentour, wenn auch die Kenner und vor allem die Gegner den Unterschied meist schnell merken.

So ift natürlich die gange Reuftadt auf den Beinen, als punktlich um 19.10 Uhr der Marinefturm 2/I unfer Führung feines Sturmführers Gnau jum erften Male dort unten feinen offiziellen Einzug balt.

Dicht an dicht steben die Massen, "klassenbewußte Arbeiter" pflegt sie die Bolkszeitung zu nennen, auf dem weiten Rund des Plates. Freundliche Juruse erschallen von allen Seiten. "Naziii (Ton auf dem "i") verrecke!" "Nieder mit den Arbeitermördern!" das sind noch die liedenswürdigen Wünsche, die man den Männern mit auf den Weg gibt. Die Hauptschreier stehen meist hinten, unerreichbar für die Fäuste der Su. Vorn heult nur eine schreiende, tobende Masse, und an hervorragender Stelle natürlich steht die holde Weiblichkeit der KPD. Sie muß bei allem Klamauk dabei sein, und der Su-Mann vermisst etwas, wenn sie einmal sehlt. Starkes Polizeiausgebot kann mitunter kaum die Ordnung aufrechthalten.

Während der Versammlung, die nur von ganz wenigen mutigen Parteigenoffen und auch — Parteigenoffinnen besucht wird, pflegt die Kommune, liebevoll unterstützt von ihren Brüdern von halblinks,

braußen mit der Polizei Piänkeleien und ähnlichen Zauber anzufangen. Die Beranstaltung selbst kann sast immer mit einiger Ruhe durchgeführt werden. Ostmals kommt die Kommune sogar zur Diskussion. Einer der eisrigsten Bersammlungsbesucher jener Zeit und jenes Ortes ist unter anderem Pg. Meyer, der unter dem schönen Namen "Nazi-Meyer" in der roten Neustadt damals jedermann, ob Freund oder Feind, bekannt ist. "Nazi-Meyer", einer der besten Parteigenossen in der roten Neustadt, besitzt im Augenblick in der Karpfangerstraße einen Mischladen, der ihn und seine Familie scheckt und recht ernährt. Nun ist zwar der Mischandel eine ruhige einträgliche Beschäftigung. In diesen Zeiten aber, und wenn man einer von den bestgehaßtesten Nazis ist, ist es weiß Gott keine Kleinigkeit, einen derartigen Laden dort unten zu halten. Zuerst versucht man, ihn mit nachtem Terror zu vertreiben. Eingeworsene Ladenscheiben und übersälle gehören zur Tagesordnung.

Die roten Helben haben in diesem Falle aber nicht mit der Zähigkeit und den durch nichts zu erschütternden Mut des Ladenbesitzers gerechnet. Mit einem gewaltigen Kürassier-Pallasch, der wohl noch 1870/71 mitgemacht haben mochte, schlägt der unverwüstliche "Nazi-Meper" die Angreiser auf seinen Laden mehr als einmal in die Flucht, und die umwohnenden Männer vom Marinesturm passen auch noch scharf auf, so daß dem Gegner gar bald die Lust zu weiteren Erpeditionen auf den kleinen Milchladen vergeht.

Man versucht es nun auf andere Weise. Meyers Laden wird bophottiert. Wiederum aber hat man nicht mit "Nazi-Meyers" unverwüstlicher Tatkraft gerechnet. Er schafft sich einen jener schnellen Rollfixe an und verlegt seinen Kundenkreis einsach in eine etwas entferntere Gegend, die die Roten mit ihrem Bopkott nicht erfassen konnen.

Dieser Rollstig nun, der nebenbei noch in selten schöner roter Farbe leuchtet, wird im Lause der Zeit gewissermaßen Grundstock zur Motorisserung der Marine-SA, wenn man das einmal kriegstechnisch ausdrücken will. Das knallrote Oreirad ist stadtbekannt. Wie oft geschieht es, daß einer von den SA-Männern von zehnsacher Abermacht durch die Straßen geheßt wird. Im Augenblick der höchsten Not erscheint dann "Nazi-Meper" mit seinem Oreirad auf dem Kampsplaß, läßt den Jungen einsteigen, und ebe sich die rote Meute versieht, verschwinden Rollsig und Mann mit gewaltig donnerndem Motor um die nächste Straßenecke. Oftmals bringt er auch die Männer in das Kampsgebiet, wenn sie irgendwo zu einem schnellen überraschenden Einsah notwendig sind, und oft gelingt es ihm, auf seinem roten Renner SU-Männer

por bem Gegner, ber im Sinterhalt irgendeiner Strafe der Reuftadt

liegt, ju marnen.

Das ist "Nazi-Meper", einer der eisernsten Kampser in der Neuftadt. In der Natur der Sache liegt es, daß die Marine-SU ihn bald als zu sich gehörig betrachtet und Treue mit Treue vergilt.

In den Bersammlungen bei Spaarmann, die von dem Leifer der Sektion Hasen, Pg. Mark mann, in langer Borarbeit und mit besonderer Sorgsalt in Szene gesetzt werden, sind besonders in den ersten Zeiten mehr SU-Männer als Parteigenossen anwesend. Denn einmal gibt es in der roten Neustadt überhaupt nicht allzu viele Pgg., und zum anderen muß man schon ein handsester Kerl sein, um sich als Nazi am Donnerstagabend dort um den Schaarmarkt herum sehen zu lassen. Die

ftets wachsame Rommune kennt ihre Leute gang genau.

Der Rampf um die Reuftadt wird nun, nach Eroberung ber Altftabt, bier am Schaarmarkt auf ber gangen Linie vorangefrieben. Die gange Safengegend tobt Mord und Brand, und fogar aus den Rommuniftenneftern Sammerbrook und Rotenburgsort kommen die Benoffen in Scharen gezogen, nur um auch einmal die verhaften Ragis miffen im "geheiligten" Arbeiterviertel marfchieren gu feben. Das Spaarmanniche Lokal liegt immerbin recht gunftig, benn bie Unmarichwege über den Schaarftelnweg und auch über die Ditmar-Roel-Strafe find fiberfichtlich, und die dort liegenden Polizeiwachen laffen einen richtigen Sinterhalt nicht recht gu. Go kann das Lokal dort unten Bode um Bode und Monat um Monat gehalten werden. Schlimmer allerdings als der offene Terror der roten Umgebung find finangielle Schwierigkeiten, die fich bald einstellen. Die bfirgerlichen Gafte, Die unter ftanbigem Terror fteben, getrauen fic bald nicht mehr in bas Lokal, Da, Spaarmann kann natürlich nicht feine Runden in anderen, meniger milben Teilen ber Reuftadt fuchen, wie etwa Ragi-Meper bas fut. Rur gang wenige Parteigenoffen kommen gum Schoppen bier noch gufammen, und nur Manner wie Pg. Meper und andere unerfcrochene alte Parteigenoffen und Umtswalter bleiben dem Wirt als Stammgafte treu. Die GU-Manner vom Marine-Sturmbann, die bort ben Tag über gur Wache liegen, haben natürlich erft recht kein Geld und konnen aus diefem Grunde nichts vergebren; im Gegenteil, fie werden von ber Wirtin immer noch mit verpflegt.

Leicht ist es nicht, dort in "Klein-Moskau" auf dem Posten zu sein. Mehr als einmal werden die Scheiben eingeworfen, obwohl die Polizei Tag und Nacht einen Posten an die Ecke, an der das Lokal liegt, gestellt hat. Ja, sogar dieser Posten wird des öfteren von den im Dunkel der Nacht heranschliechenden T-Gruppen der Kommune übel

zugerichtet. — Im Wilben Westen kann es einst nicht schlimmer gewesen sein als Anno 1932, in der roten Neustadt Samburgs.

Eines schönen Morgens, als gerade die Tür bei Spaarmann zur ungewohnten Zeit aufgeht, und der Wirt sich schon im Stillen auf einen, ach, so selten gewordenen Morgengast freut, kommt statt des erhofften durstigen Schauermanns oder Werstarbeiters eine gewichtige Flasche Benzin ins Gastzimmer geslogen, ihren Inhalt weit in die Gegend versprißend. Aur einem ganz außergewöhnlichen Glücksfall ist es zu verdanken, daß der Feuerzauber aus irgendeinem unerforschlichen Grunde nicht zündet. Eine Zigarette hätte genügt. Den Männern gelingt es, ihre "Kippen" auszutreten, ehe das weit im Lokal herumgessossen siehe Benzin sich entzündet hat.

Jeden Tag, den Gott werden läßt, ift also hier etwas anderes los. Die bewußte Ecke am Schaarmarkt wird stadsbekannt. Aber das rote Sturmbanner steht in der roten Neustadt, und eingerollt wird es nicht. Jedesmal, wenn bei Spaarmann Bersammlung ist, und die Marine-SU dort liegt, weht, allen Gewalten zum Troß, die Flagge des neuen Deutschand über der Tür, und der Gegner hütet sich wohl, ihr nahezukommen.

---

Tag um Tag wird der Terror stärker und wilder, Maffenferror und Einzelterror wechseln ab. Führend in dieser Technik des Kampfes, in dieser Form des politischen Kampses ist bisher die Kommune gewesen. Jeht rührt sich auch die SPD.

Der bekannte Reichsbannerführer Sorfing ift gefturgt und bat einen neuen Darfeiladen aufgemacht, der fich "Deutsch-Republikanische Partei" nennt. Gein Nachfolger beim Reichsbanner ift Soltermann. Die SDD bat ingwifden die "Elferne Front" ins Leben gerufen. Gie befteht aus der Cogialbemokratifden Partel, aus den neuen "Sammericaften" der Gewerhichaften, ben Arbeiterfportvereinen und, als Rampftruppe, bem Reichsbanner. Um ber Sache ftatt bes fehlenden Inhalfs wenigftens eine Form gu geben, werden ben verhaften Ragis und bem manchmal noch feindlicheren Bruder, ber RDD, ber Gruf abgelauscht. Die Etfernen Fronfler grußen fich alfo burch Beben bes rechten Urmes, wie die Nagis, und durch gleichzeitiges Ballen der Fauft, wie die Rommuniften. Dagu wird mehr oder weniger kraftig "Freiheit!" in die Begend gebrullt. Das Abzeichen diefer neuen Bereinigung find brei kleine Pfeile, deren Bedeutung den meiften allerdings nie recht klar wird. In der 62 nennt man jedenfalls alle, die fich mit diefen markigen Emblemen gieren, nur die "Df(B)eilchen". Daß man damit bei den "eifernen" Mannern allergrößten Arger erregt, ift klar.

Bon nun an rennen also die Roten und die Eiserne Front gemeinsam gegen die verhaßten Nazis an. Es wird in der gegnerischen Mannschaft allerdings viel von einer zu schaffenden "Einheitsfront" geredet, aber an der Rivalität ihrer Führer scheitert das Projekt, denn jede der beiden Fronten will die Leitung des Ganzen haben. Die einfachen Männer von der Antisa und dem Reichsbanner operieren allerdings längst gemeinsam gegen die Nazis und machen als praktische Einheitsfront, das ist nicht zu verleugnen, der SU das Leben noch schwerer als es so schon ist. Die Marine-SU hat es trohdem meist nur mit der Rommune zu tun, da diese unter den Seeleuten und im Hasen bei weitem tonangebend ist.

Der Terror des Gegners fett nun auf der gangen Linie ver-

fcarft ein.

## Carl Beingelmann

Und wieder einige Wochen spater, am 10. Marz, sinken die SU-Manner hahn und Brands, zwei Geeleute, die aber in der Land-SU im Lehrsturm Dienst machen, auf das blutgewohnte Pflaster hamburgs. Kommunistische T-Formationen haben in der Eifsestraße und den umliegenden Straßenzugen ganze Arbeit geleistet.

Dann aber kommt auch für den Marinefturmbann wieder der Tag,

der ihm wieder einen feiner beften Manner koften foll.

Aber Hamburg bricht der 19. Mai an, ein Donnerstag. Der Trupp II des Marinesturms 2, noch immer als Freiwilliger Partei-Arbeitsdienst gefarnt, marschiert unter der Führung von Truppführer Baas, wie jede Woche, zum Versammlungsschutz nach Spaarmanns Lokal. —

Die anderen Sturme liegen in Lokalen um die Neuftadt berum in Bereitschaft, als ber Truppführer mit seinen 35 Mann fich vom Sturmlokal Wachinger von den Sobe Bleichen aus auf bem Bor-

marich ins rote Biertel begibt.

Nachdem die Stadthausbrücke passiert und der Trupp in die Admiralitätsstraße eingebogen ist, nähert man sich nun der eigentlichen Rampszone. Mit wachen Augen und spähenden Blicken ziehen die Männer durch die sinkende Dämmerung. Ein linder, lauer Malenabend liegt über der Stadt. Dom nahen Hafen her dröhnt noch Leben herüber. Laktmäßig hallen die Schritte der Männer auf dem Pflaster und düster, sast drohend, schauen die hohen Häuserfronten in die Abenddämmerung hinein.

Manner marfchieren. - -

Marine-62 marfchiert in ein Blutbad binein.

Mitten im Glied der alten sturmerprobten Kämpfer aber schreitet einer, der erst am vorigen Tage sich beim Sturm gemeldet hat. Weit ber aus dem fernen Württemberger Land war er an die raube Wasserkante gewandert. Monatelang hat er sich recht und schlecht durch Deutschlands weite Gaue geschlagen, sein Schlässlat tried ihn weiter und weiter, die strahlende Weite der freien See hielt ihn in Bann. Jur See sahren, das war sein Wunsch, in Hamburg, der alten Hafenstadt, hoffte er Arbeit zu finden, die ihm in seiner stillen Bergheimat versagt war.

So ist er nach Hamburg gekommen, voll Hoffnung und voll Tatendurst, und so wurde er auch entfäuscht, als er die sterbende Geefahrt, die arbeitslosen Geeleute mit eigenen Augen schaute. ——

Aber Carl Heinzelmann kennf kein bangliches Jagen. Noch ist er gesund. Noch lockt das Leben. Auch hier oben an der Wasserkanse werden tüchtige Männer gebraucht, die die große Idee eines neuen freien Deutschlands im Herzen tragen. Und wie der Junge schon in seiner Heimat für die Idee Adolf Hitlers gestanden und gestritten hat, so will er auch in der Ferne, an dem Plah, an den ihn das Schicksal warf, seine Psilicht dem Führer und dem Volke gegenüber tun.

So findet er fich mit den Mannern der Marine-Su. Unten am Safen. Bewußt reihte er fich bei ihnen ein. Solange er in Samburg

bleibt, ift es klar, daß er Dienft im neuen Sturm mitmacht.

Jum ersten Male in seinem jungen Leben, kaum neunzehnjährig, steht der Junge an der Front. Und gleich an die gefährliche Stelle setzt ihn sein Schicksal ein. In seinem Heimatdorf, weit in den deutschen Bergen, da kennt man keinen Straßenkampf, dort schägt man keine Saalschlachten, dort kampft man nur gegen satte Rube und sture Schwerfälligkeit. —

Durch den lauen Sommerabend marichiert der Sturm. Geltfam

rubig, faft verdachtig ftill ift es beute.

Als die Marine-SA in den Schaarsteinweg einbiegt, ift kaum eine Menschensele auf der sonst so belebten Straße zu sehen. Erst kurz vor dem Lokal, auf dem weiten Rund des Schaarmarkts, wird es wieder lebendig. "Nazili verrecke!" "Nieder mit dem Arbeitermörder Hitler!" Immer derselbe Schrei. Man kennt das nun schon, und keiner der braunen Jungen aus der alten Kampffront regt sich weiter darüber aus. Sie lachen nur hart, sie sind den Kampf gewohnt und auch das tierische Geheul. Dem Jungen aber, Carl Heinzelmann, steigt es siedend heiß in die Wangen.

Das also ift der Feind. Run fieht er mitten drin im Trubel. — — Rechts von ihm, links von ihm Kameraden. — Eisern, ruhig und unbeirrt, fo ziehen fie ihres Weges. Marine-Sa marichiert. "Ach-

tung, Strafe frei!"

Mit festem Tritt geht's burch die tobende Meute. SU-Mann Beinzelmann marschiert mit. Trohig geht sein Blick über die krächzende Menge. Sier ist er Rämpfer unter Kämpfern, Kamerad unter Kameraden; genau so wie die beiden neben ihm, vor ihm, hinter ihm; der ganze Sturm. — — Sein Sturm.

Dann sind sie im niedrigen Versammlungsraum. Wenige Parteigenossen nur sind gekommen. Es ist ja immerhin eine gefährliche Sache, sich nach Schluß wieder zu seiner Wohnung durchzuschlagen. Sie wohnen ja alle in dieser Begend, und sind sie einmal als Besucher der Versammlung bekannt, dann sind sie dem Terror der Gegner preisgegeben.

Die kleine Bersammlung beginnt. Pg. Markman n spricht, Einfach und schlicht weiß er, selbst Arbeiter, die herzen dieser meist dem Arbeitsstande entstammenden Leufe zu packen. Bon Zeifen der Rot, vom Kampf und von der hoffnung auf neue bessere Zeit in einem neuen Staat der Bolksgemeinschaft spricht er.

Draugen heult der Mob. Die nabe Reichsbannerkneipe von Daniel Lebfeld ift voll besetzt. Die Manner der Eisernen Front drangen fich in

ben kleinen Raum. Alles wegen der verfluchten Ragis.

Nach beendeter Versammlung marschiert die Marine-SA geschloffen ab. Ganz still liegt jeht der weite Schaarmarkt dar. Im festen Marschifts zieht der Sturm durch den Schaarsteinweg und biegt dann in den Herrengraben ein, um durch die Düsternstraße wieder nach dem Lokal von Wachinger in den Hohe Bleichen zu gelangen.

Unbeimliche Aube ringsum in den nächtlichen Gaffen und Gäschen. Hier und da find die Laternen ausgedreht. Zufall? Der erfahrene SUMann weiß, was das bedeutet. Jeder der Alten kennt dieses Signal. Dicke Luft aus allen Ecken, heißt das. — Jum Schneiden dick sogar!

Taglider Rampf und gegnerifder Terror icharfen den Blick für

berartige Dinge.

Die Polizei ift am Schaarsteinweg zurückgeblieben. Ruhig, ohne Gefang, mit hartem Schrift klirrt die Marine-SA durch den dufteren

engen Berrengraben.

Was wird werden, fragen sich die Manner. Sie wissen ja alle lange, daß das entscheidende Auftreten der Marine-SA unten am Schaarmarkt, in dem Allerheiligsten des Arbeiterviertels der Neustadt, von der Kommune als unerträgliche Provokation der "klassenbewußten Arbeiter" angesehen wird, daß tage- und wochenlang die Volkszeitung heßt, daß man sich in der Leitung der KPD-Sektion Neustadt klar ist, daß irgendelwas geschehen muß, um den verhaßten Nazis einen gehörigen Denkzettel zu geben.

Die SA-Männer wissen aber nicht, was sie später wußten, daß der Plan, nach dem von der Kommune vorgegangen werden wird, einsach seine Wirkung nicht versehlen kann. Mindestens 3—4 Jüge der Roten Marine sollen angesetzt werden, so hat es die Leitung am Valentinskamp beschlossen, In zwei Gruppen will man die abrückende SU angreisen, alle Straßen vorher abriegeln und dann die beiden anderen Gruppen in Aktion sehen. Die eine Formation soll überraschend mit Messern angreisen und die Marine-SU in die Arme der anderen Gruppe treiben, die mit ihren Pistolen im Anschlag sist. Die übrigen Gruppen, die in den Straßen verteilt sind, sollen den Rückzug decken.

So ift es beichloffen und fo ichreiten fie gur Ausführung. Der 19. Mai, der heutige Tag, ist zum enticheidenden Tage auserseben.

Das Unbeil giebt fich unerbittlich und unaufhaltsam über der GA gufammen. - -

Berade hat die Spige des kleinen Juges der marschierenden Marinemanner die Slamatjenbrücke erreicht, um nun nach der Admiralitätstraße abzubiegen. Bald ift die Gesabrenzone passiert, so denkt mancher, denn es ist kaum anzunehmen, daß der Gegner über die Michaelisstraße binaus sich noch zum Kampfe stellt.

Da! — — Cauflos huschen dunkle Gestalten von hinten und von vorn heran, kagengleich springt es die Manner an. Vom Sagerplat ber greifen weitere T.Gruppen in den sich entspinnenden Kampf ein, Mann steht gegen Mann.

Ein Schuß blist auf. Jeht wieder einer, — nun eine ganze Salve! Ein Söllenlärm über den stillen, eben noch in nächtlicher Ruhe liegenden Straßen. Oben in den häusern rasseln die Rollsenster berunter, die Spießer dreben das Licht aus. Das Burgertum verkriecht sich entsetz.

Der Bürgerkrieg raft.

80 steben gegen 35! 80 Kommunisten gegen 35 SU-Manner! Die Spise des kleinen Juges ist im Handumdreben abgeschnitten. Die Manner geben so gut als möglich in Deckung, um sich vor den prasselnden Schussen zu sichern.

Eng in den Rinnstein gepreft liegen die Manner, über fie hinweg singen die Rugeln. Weiter hinten aber entbrennt der Kampf Mann gegen Mann. Im Scheine der einzigen brennenden Strafenlaterne bligen Messer und Totschläger.

Jest hat die SA sich gefunden, hell schrillt die Trillerpfeise des Führers durch den Kampseslärm. "SA ran!" Der Lärm verschlingt das Kommando. Man weiß auch so Bescheid. "SA! Drauf auf die Bande!"

Schmerzensichreie - Fluche - Unipringen - und übereinanderfallen.

5 539 65

Die Solle ift los in der Neuftabt. - -

Nur einen Augenblick hat SA-Mann Heinzelmann gezögert, nur einen Augenblick lang verschlug ihm das Grauen den Afem. Dann ftürmt er vorwärts. Vorn sind Kameraden in Rot, Gerade will er vorspringen, noch ist sein Körper gebückt, er liegt im Ansprung.

Dann! ---

Ein rasender Schlag durchzuckt ben Jungen. Wie vom Blit getroffen sinkt er zu Boden, die Beine versagen den Dienst. Noch einmal und noch einmal stößt eine dunkle Gestalt ihm von hinten das Messer bis an das Seft in den Körper.

Er merkt es nicht mehr.

Der erfte Stich hat bas Ruckenmark tief verleht. Gein Unterkörper ift gelähmt. Es wird Racht um ibn.

Aber seinen im Blute schwimmenden Körper tobt der Kampf hinweg. Marine-SU paukt sich durch. Mit den blanken Fäusten — selbst Koppel und Schulterriemen sind ja verboten — raumen die Männer

die Strafe. Selterflafden fliegen als Wurfgeschoffe durch die Luft. Rrachend und klirrend klaffchen fie gegen Menschen und Mauern.

Im nächsten Augenblick ist der rote Spuk verschwunden. Auf dem Pflaster und an den Bordschwellen liegen und hocken die Verletzten. An der Strafenecke, fast genau unter der Laterne, aber liegt SA-Mann He in zelmann in seinem Blute.

Einige Manner sind nach dem Stadthaus zu abgedrängt worden, unter ihnen auch mehrere Berwundete. "Wenn ihr nicht das Maul haltet, bekommt ihr eine Augel!" das ift der Empfang durch die Polizei, welche die Aberfallenen tapfer verhaftet.

Mit gezogenen Piftolen kommen Beamfe von der Schaarsteinwegwache auf den Kampfplat. Trot energischer Vorstellungen, daß man die Schützen verfolgen soll, denn weit können sie nicht sein, wird der ganze SU-Trupp verhaftet und — — nach Waffen untersucht.

Die Rommune aber ift enthommen.

Noch lebt SU-Mann heinzelmann. Mit einem schweren und sechs leichten Sticken an allen Teilen des Körpers wird der todwunde Junge ins hafenkrankenhaus eingeliefert. Undere Kameraden, ebenfalls die Leiber von Kommunistenmessern zersetzt, legt man neben ihn. Mit nicht weniger als sieben Sticken wird SU-Mann Großpietscheingeliefert. Die anderen können nach Anlegung von Notverbänden entlassen werden. Die Messer der Kommune haben ganze Arbeit geleistet.

Obgleich noch lebend bem Aberfall entronnen, ift GU-Mann Beingelmann bennoch bem unerbittlichen Tobe verfallen. Bu tief

hatte ihm der Kommunedolch das Rückgraf zerfetst. Vollständig am Unterkörper gelähmt, siecht der junge Soldat dahin. Hinaus in die weife Ferne zog es ihn. In den Mauern der alten Hansestadt erfüllte sich sein bitteres Geschick.

Im Wafferbett stels in der Schwebe gehalten, da der zerstochene Rorper ein richtiges Liegen nicht verträgt, so fristet er die wenigen Monate seines Lebens, die ihm noch gegeben find.

Carl Seingelmann weiß darum. Während in den Straßen Samburgs die Kameraden um ein neues besseres Deutschland ringen, ein Ringen, für das schon viele ihr Leben hingaben, liegt er nun im weißen Krankensaal, ein blasser, abgezehrter Kämpfer; durch Schicksal und Not zum Manne geworden!

Sein ganzes Denken und Fühlen gilt bis zulett den braunen Rämpfern dort draußen in der roten Stadt. Das freie Meer, die große endlose Weite der Ozeane, die ihn von Zuhause sortgetrieben hatten, blieb ihm, dem stillen, unbekannten Kämpfer versagt. Noch den Tag, unseren Tag, an dem das rote Sturmbanner der braunen Bataillone vom hohen Turm des alten Hamburger Rathauses über die Oächer der alten Hanselftadt hernieder wehen würde, diesen Tag wollte er noch erleben. Das ist die letzte und einzige Hoffnung Karl Heinzelmanns.

Das Schickfal hat es anders gewollt.

Die Verhältniffe in der hohen Politik fpihen sich zu. Brüning erklärt am 30. Mai seinen Rücktritt, über 6 Millionen Arbeitslose läßt er seinem Nachfolger zurück.

Am folgenden Tage empfängt der Reichspräsident die Führer der großen Parteien. Er empfängt auch Adolf Hitler. Wenige Tage später präsentiert sich dem erstaunten deutschen Volk ein neues Kabinett. Von Papen, ein bisher unbekannter Mann, ist Reichskanzler. Die Bildung dieses Kabinetts vollzieht sich mit überraschender Geschwindigkeit. Es scheint, als ob die Männer um den Herrenklub, aus dessen Bekanntenkreis einige Mitglieder des Kabinetts stammen, bereits seit Jahren auf diesen Augenblick gewartet haben.

Reichskanzler von Papen ergreift die Zügel der Reglerung. Am 4. Juni wird der Reichstag aufgelöst, da er nach den vorbergegangenen Landtagswahlen dem Willen des Volkes nicht mehr entspricht. Neuwahlen sind für den 31. Juli ausgeschrieben.

Das Volk lehnt in selfener Einmütigkeit das neue Kabinett ab. Aur um die Deutschnationalen herum wittert man Morgenluft und stellt fic dahinter.

Die NGDAP verhalt fich noch abwartend. Das energische Durchgreifen bes neuen Kanglers erweckt einige hoffnungen, aberdies bat

67

man auch das Kabinett Papen als übergangskabinett aufzufassen. Abolf Histor erklärt, das Kabinett nach seinen Taten beurteilen zu wollen. Einige Konzessionen werden der NSDAP sofort gemacht. Am 16. Juni 1932 wird das SA-Verbot aufgehoben. Seit langen Jahren darf jeht die SA zum ersten Male wieder im braunen Chrenkleid unter ihren stolzen Standartenadlern marschieren.

Unverständlich aber ift, daß fast zu gleicher Zeit eine berüchtigte Papen-Rotverordnung herauskommt, die dem notleidenden Bolke geradezu ungeheuerliche Härten zumutet. Die Kauskraft der breiten Massen wird wiederum durch Abgaben und Herabsehung der sozialen Beihilsen entscheidend vermindert. Die Zahl der Arbeitslosen aber steigt unausbaltsam weiter.

Die NGDAP tritt zum neuen Wahlkampf an. Sie sieht im Papen-Rabinett nur einen Abergang zum neuen Deutschland, keinen Abschluß. Sie stellt ihre Hauptpropaganda in erster Linie gegen die Gozialdemokratie und das Zentrum ein. Mit den Deutschnationalen, den einstigen Berbandeten von Harzburg, dagegen lebt sie sich mehr und mehr aus-

einander.

Die 62 erfreut das nur.

Die Sturmabteilungen aber marichieren wieber.

Als am darauffolgenden Donnerstag der Marschritt der MarineSU zum Bersammlungsschutz bei Spaarmann wieder über den Schaarmarkt dröhnt und die braunen Hemden seit langen Monaten zum
ersten Male in diesen rötlichen Gesilden, in denen die Kommune
und die Eiserne Front bisher die Herren gewesen, auftauchen, da kennt
die Wut der Gegner keine Grenzen mehr. Schwarz ist der weite Schaarmarkt, schwarz die Nebenstraßen. Ein Orkan von Wut und Haß brandese
den Männern entgegen. "Nazis!" "Arbeitermörder!" im Braunhemd in
der roten Neustadt! Roch nie ist so etwas dagewesen.

Die Marine-SU marichiert. Mit festen Schriften durch die tobenben Massen. Die goldenen Sichenkranze bligen an den blauen Seemannsmußen, die Sturmriemen fest unter dem Kinn, die Fauste ballen sich klar zum Dreinschlagen, wenn die Wut der Masse über ihnen zusammenschlagen sollte. Ihre Gedanken sind bei Beißinger.

Einen offenen Angriff vermeidet der Gegner. Die braunen Kerle sehen weiß Gott nicht danach aus, als ob fie mit sich spaßen ließen, und nach dem letten Aberfall vor einigen Tagen, da einige rote Angreiser mehr oder weniger angeschlagen sich heimwärts begeben mußten, ist man vorsichtiger geworden.

Go verlegt fich die kochende Bolksfeele mehr auf einen tonenden

Proteft.

Während der Versammlung wird der große Plat nicht leer von finsteren Gestalten, die die wülende Kommune auf den Kriegspfad geschickt hat, um den Nazi-Banditen in ihrem Versammlungslokal eins auszuwischen. Die Polizei hat alle Mühe, die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Beim Abmarsch ist es diesmal ganz unmöglich, die Parteigenossen einzeln und allein nach Hause geben zu lassen. So werden sie von der SU in die Mitte genommen. Mitten durch die tobende Meute gebt der Jug. Bis zum Dammtorbahnhof läuft die Polizei neben dem Jug ber. Dann muß von dort aus jeder sehen, wie er sich einzeln zurückscheichen kann, mit der Hoffnung, daß sich die wilde Gegend da unten am Hasen wieder beruhigt hat.

Jede Woche, an jedem Donnerstag dasselbe Bild, dasselbe Leben. Die Roten mussen sich langsam daran gewöhnen, daß in ihrer früheren Hochburg jeht auch andere Leute marschieren und Versammlungen abhalten; und die Marine-SU sorgt von sich aus schon dafür, daß man sich in "Klein-Moskau" an die neuen Männer und die neuen Zeifen gewöhnt. So oder so.

Und wenn noch hundert fallen follten neben Beifinger und Beingelmann.

### Der Blutfonntag in Altona

In der Schwesterstadt Altona bereiten sich große Dinge vor, Auch bier ift ein Marinesturm entstanden. Unter Führung von Sturmführer Wende haben sich die deutschewuhten Seeleute auch dort unter Sitlers Sturmfahne gesammelt. Es ist der gleiche harte Männerschlag, mit dem auch Hamburg angefangen hat, ebenso aktiv und einsagbereit wie die Männer unter Bolt und Boschmann.

Fifchdampfermatrofen, kernige Jungens mit eifenharten Fauften, bilben bier ben Grundftoch bes neuen Sturmes. Mit neun Mannern

fangen fie im alten Sturmlokal von Brockmann an.

Wende ist Sturmführer. Unten am Fischmarkt, mitten dein im roten Altona, wird im Lokal von Brandt das erste Standquartier bezogen. — — Dasselbe Bild wie in Hamburg. Not-Front wühlt und kämpft. Marine-SU schlägt wieder. Mal offen, mal versteckt, wie es die Lage erfordert. Die Altonaer halten sich da unten. In hoffnungslosen Lagen helsen die Kameraden von der SS mit aus.

Das ift ber junge Alltonaer Marinefturm; fle geben ihren Rame-

raben im naben Samburg nichts, aber auch gar nichts nach.

Auf Ausmarichen und ahnlichen Beranftaltungen find gunachft von ben Altonaer Marinern ftets nur wenige Leute gu feben. Die anderen,

ihre besten Jungen, mussen Lag und Nacht in ihrem Sturmlokal wachen, denn Altona ist ein ganz besonders gefährliches Pflaster. Es haben sich dort im Laufe der Jahre in der Gegend zwischen dem Haupsbahnhof, der Allee, der Kleinen Freiheit bis hinunter an die Sibe Zustände entwickelt, die mehr als in irgendelner anderen rosen Hochburg seder Beschreibung spotten. Dem Namen Klein-Moskau machen die Berhältnisse in der guten deutschen Stadt Altona alle Chre. Es ist an der Zeit, hier einen anderen Geist hineinzustragen. Das weiß die NSDAP.

Ein großgugiger Propagandamarich im Braunbemd foll dem Altonaer Marzismus zeigen, daß ibm die Straße nicht mehr allein gebort.

Die gesamte SU und SS Alfona, Teile der SU aus dem füdlichen Holstein und die Untergruppe Hamburg mit 2000 Mann werden aufmarschieren. 10 000 Mann sind im ganzen gemeldet.

Auf seifen der Kommune entsteht wilde Aufregung, denn es geht um eine Prostigefrage. Nazis im Braunhemd in den Prosetenstraßen Altonas, das ist die Höhe der Frechheit.

Von überall zieht die Kommune ihre aktivsten und besten L. Gruppen heran. Bollständige, bis in die letzten Details ausgearbeitete Marschrouten und Operationspläne werden angesertigt. Die besten Führer der illegalen RFB-Formationen wurden sogar von Holstein und Berlin her in Altona zusammengezogen.

Tagelang werden unter den Augen der Polizel, deren Leifer der Sozialdemokrat Eggerstedt ist, in den betreffenden Straßenzügen, die die SU passieren soll, Generalproben für die geplanten Fenerüberfälle in ganz großem Stile abgehalten. Die Aktionen sollen auf das Ziel hinauslaufen, der SU auf jeden Fall und mit allen zu Gebote stehenden Mitteln den Durchmarsch durch die Arbeiterviertel zu verwehren.

Die SI weiß davon vorläufig nichts. Sie wird es, bitter und ernft, rechtzeitig genug erfahren.

Noch am Tage vor bem Aufmarsch wird die Altonaer Bevölkerung durch handzettel und illegale Plakate und Maueranschläge zum äußersten Widerstand aufgeputscht.

Der entscheidende Sonntag bricht an. Ein grauer, früber Sommertag hängt am 17. Juli 1932 fiber Hamburg und der Schwesterstadt Altona. Bereits um die Mittagsstunde sammeln sich die zur Verstärkung eingefeilten Verbände der SU, mit ihr die Martnestürme, in ihren Sturmlokalen. Um 1 Uhr mittags marschieren sie auf! In langen Kolonnen strömen die Sturmbanne und Standarten von allen Seiten auf Altona zu. Durch Hamburgs Straßen ziehen SU-Stürme.

Mit Gesang geht's in die rofe Stadt hinein. Dicht an dicht steben die Menschen zu beiden Seiten der Burgerfteige.

Als die Marinestürme zum Sammelplat anrücken, erfolgen aus den Terrassen und hinterhösen in der Altonaer und der hamburger Straße bereits die ersten Angriffe. Sie nehmen noch keine größeren Ausmaße an und ziehen auch keine großen Folgen nach sich.

Pünktlich stehen die Stürme, Sturmbanne und Standarten auf den Sammelpläßen in der Mathildenstraße und in den andern Straßenzügen um die Palmaille herum. Sturmbannführer Bolt hat seine sechs Marinestürme zur Stelle und bezieht auf vorgeschriebenem Plat in der kilometerlangen Marscholonne Posten. Wie immer bei derartigen Massenaufmärschen dauert es auch bier eine ganze Weile, die Ränner in tadellos ausgerichteter Marscholonne stehen.

Endlich ist es so weit. Ein Meisterstück an Organisation ist dieser Aufmarsch in den engen Straßen, die dis zum Abmarsch des Zuges vollkommen mit wartenden Formationen verstopft sind. Allmählich beginnen sich die Massen zu entwirren. Die braunen Kolonnen sind marschbereit, die letzten Meldungen sind an den Oberführer abgegeben. Am Schluß marschiert, wie immer, die SS; Holsteiner und Hamburger SU sind diesmal in der Mitte, die Ultonaer SU ist an der Spike des Zuges eingesest. Sie werden die Hauptlast des Kampses tragen müssen.

Born von der Palmaille und dem Plat der Republik her dröhnen jest dumpf die großen Trommeln herüber. Die Kolonnen kommen in Bewegung. Aber den Rathausplat geht es in den Industrievorort Oftensen hinein. Unablässig quellen immer neue Gruppen aus den Straßen heraus. Dicht gestaffelt steht das Publikum an den Straßentändern. Bon manchen Häusern grüßen jest die ersten roten Hakenkreuzsabnen.

Kreuz und quer durch Oftensen und dann wieder durch Altona zieht es nun in unabsehbaren Kolonnen. Wieder wird die Museumstraße überquert. Nun zieht die SU mitten ins rote Altona hinein, Vorn kampferprobte Altonaer SA-Stürme, dahinter die aus den naben holsteinischen Städten und Dörfern, und dann die Hamburger und unter ihnen der Marinesturmbann.

Es geht die Ronigftraße hinunfer.

Noch ist nichts vom Gegner zu sehen und zu hören. Fast verdächtig still ist es schon in den Straßen des roten Ottensen gewesen. Bis auf die mit blutrunstigen Parolen beschmierten Bretterzäune und Häuserwände läßt dort nichts auf eine intensivere Tätigkeit des Gegners schließen.

Die Sturme ftampfen jest die Morkenftrage binab. Sier ift

plöglich — Galf. Der gange Jug ftoppt; noch weiß niemand — — warum. — —

Ganz in der Ferne, links voraus, hört man plöglich dumpfes anund abschwellendes Grollen. Manche behaupten, es seien Schuffe, andere wieder halten es für aufziehendes Gewitter; Genaues ift nicht zu erfahren.

Harte Kommandos laffen das Spintisteren vergessen. "Abteilung marsch!" Der Marinesturmbann marschiert weiter in die Königstraße binein.

An der Ecke der Kirchenstraße stoppt der Zug zum zweifen Male. Diesmal länger. Immer noch weiß niemand, was eigentlich los ist.

3mar kommen jest Ordonnangen zu den Sturmführern, Diefe aber ichweigen.

Dumpfe Schläge tonen jest deutlich aus der Richtung Samburg herüber. Mitunter übertont der Stragenlarm alles. Bermutungen verichiedenfter Art werden bier und dort icon laut.

Aus den umliegenden Häusern erscheinen Parteigenossen mit riesigen Kuchenschusseln. Früchte und andere beliebte Sachen kommen zum Borschein. Eine allgemeine Futterei, frei weg aus der Faust, hebt an. Das rote Altona hatte man sich eigentlich ganz anders vorgestellt, denkt noch mancher von der SU. Nur die Führer wissen und schweigen.

Immer noch wartet der Jug. Die Berbindung nach vorn ift abgeschniffen. Unten in der Kirchenstraße läßt die Polizei keinen Melder mehr durch.

Wilde Gerfichte tauchen auf. Der Marich soll verboten sein. Andere wollen wissen, daß vorn Kommune mit der Polizei im Kampfe steht, andere wieder hörten, daß die Polizei auf SU schießt. Sieben Tote soll's sogar schon gegeben haben. Keiner weiß Genaueres. Immer noch geht es nicht weiter. Schon sind 20 Minuten versiossen.

Da endlich raffeln die Trommeln wieder. Vorn marschieren sie also wieder. Endlich kommt auch der Marinesturmbann wieder in Gang. Gott sei Dank. Nun wird man ja hören, was da vorn eigentlich los war.

Die abschüssige Kirchenstraße zieht die Marine-SA herunter. Finster und dunkler wird die Gegend. Seltsam auch — die engen Nebenstraßen liegen wie ausgestorben. Alle Fenster, aus denen man eigentlich die so lärmgewaltigen Roten erwartet, geschlossen und teilweise verhängt. Die Papagopenstraße ist sogar längs der Richtung der marschierenden SU vollkommen von der Polizei abgeriegelt. Mit Stabibelm, den entsicherten Karabiner und die Pistolen in den Fäusten, schauen die Beamten die winkligen Straßen hinauf und hinunter. Trübselig flattern vereinzelte rote Feßen mit blutrünstigen Parolen im regennassen Winde.

So alfo fieht es aus. Jest weiß die erfahrene SU Befcheid. Bier ift

dicke Luft, sehr dick sogar muß sie schon gewesen sein, sonst stände nicht die Polizei kriegsmäßig herum.

Nun marschieren sie die langen Straßen hinauf, dem alten Rathaus zu. Während eben noch die Straßen wie ausgestorben dalagen, belebt sich die Gegend mehr und mehr. Dicht an dicht stehen die Massen. Rein freundlicher Zuruf, kein Zuwinken erfolgt. Finster stehen sich deutsche Arbeiter gegenüber. Die Stimmung ist geladen, hämische Bemerkungen hinüber und herüber, jeden Augenblick kann die Explosion erfolgen! "Lange sackeln werden wir nicht!" schwört sich jeder der Männer von der SA.

Noch immer ift nichts Genaueres zu erfahren; doch auch der letzte Mann des viele Kilometer langen Juges fpürt instinktiv, daß sich Furchtbares ereignet haben muß.

Am Robistor geht es nun hart links in die Bergftraße hinein. Die Polizei hat sämtliche Bürgersteige geräumt, nur nach der Reeperbahn zu stauen sich drohende schwarze Menschenmassen. Als die Stürme die Johannisstraße passieren, knallt es plöhlich von irgendwober. Ganz in der Rähe muß es sein. Da, jeht wieder, jeht rattern sogar Maschinenpistolen dazwischen. Krachende Schläge wie von Handgranaten donnern auf. In den Straßenzügen rechts der Bergstraße tobt der Bürgerkrieg. Alle Rebenstraßen sind abgerlegelt.

Eigentlich sollte der Zug durch die Johannisstraße geben. Wie ausgestorben liegt sie jest da. Von den Dachern der dorf nur niedrigen Häuser bligen weiter hinten Schusse auf. In der Unzer-, Weiden- und Steinstraße genau dasselbe Bild. Kampflärm rast über Altona.

Trohig übertont der Sturmgesang der braunen Bataillone das Getümmel, das in den Rebenstraßen immer noch tobt. Singend marschiert die SU vorüber, während nur einen Häuserblock weiter deutsche Manner, Polizeibeamte, gegen verhehte deutsche Arbeiter stehen.

Das alfo ift Altona. Ungemittliche Begend bier,

Marine-SA möchte in alter Frische am liebsten aus der Reihe brechen und ran an den Feind. Und dennoch ist man sich über die Ausmaße dieser Geschehnisse bei weitem nicht klar. Fest bleibt die Truppe in der Hand des Führers. Wer weiß, was ohne die Disziplin der SA aus dem roten Altona würde, wenn die 10 000 Männer, die dort an jenem Tage marschierten, wie eine unaushaltsame Welle über die roten Rester gesegt wären.

Die rechten Nebenstraßen entlangblickend, die alle ganzlich von der Polizei geräumt sind, gewahrt man lange Kolonnen mit erhobenen Urmen angetreten. Polizei eskortiert Aufrührer ab. 25 Mann hat man eben schwerbewaffnet aus dem Keller eines Hauses geholt.

Run marichieren die Sturme burch die lange Bergftrage bem

Sauptbahnhof zu. Der Rampfeslärm in den rechten Rebenstraßen will nicht mehr aufhören. Ununterbrochen praffeln Gewehrsalven, Pistolenschufchische bellen dazwischen, wild rattern die Maschinenpistolen der angreisenden Polizei. Eine teuflische Symphonie heult über die Stadt.

Der Bargerkrieg ift entfeffelt; Arbeiter gegen Arbeiter, Deutsche gegen Deutsche fieben im wilbeiten Rampfe.

In Moskau aber lacht ber Teufel. - - -

Vom Feinde seibst ist für die Marine-SA und die vor und hinter ihr marschierenden SA-Stürme nichts zu sehen. Troßiger Gesang bricht sich an den wie ausgestorben liegenden Häuserwänden; manchmal übertönt er den Kampslärm.

Hart, eisern hart werden die Gesichter der Manner. Die Fäuste ballen sich in Haß und Wut. Jeden Augenblick kann eine gewaltsame Entspannung der bis zum Zerreißen gespannten Nerven eintreten. Nur eine Miene, nur ein Pfiff des Sturmbannführers, und die SU-Marine braust mit ihren 400 Mann gegen den Feind; und mit ihr würde unwiderstehlich, unaushaltsam die Front der langen braunen Kolonnen stürmen.

Doch die Führer haben ihre Leute jederzeit in der Sand. Durch sinnlosen Einsah kann hier das größte Unheil entstehen. In eiserner Disiplin ziehen die Stürme, die Sturmbanne und die Standarten vorbei; der Befehl zum Angriff kommt nicht. Also marschiert die SA, wenn auch die But die heißen Herzen zusammenkrampfen will. Befehl ist Befehl! — — —

Marine-62 marfchiert!

Als der Marinesturmbann auf den von dichten Menschenmassen umgebenen Bahnhofsplatz einbiegt, dröhnt, wieder ganz nah, dumpf der Knall von Bomben herüber; Panzerkrasswagen der Polizei brausen die Straße entlang; weiter hinten rattern die Maschinengewehre ihr wildes todbringendes Lied. — —

Dann ftehen die Sturme por dem Sauptbahnhof. Wieder ift ein langerer Salt. Wieder werden Meinungen laut.

Was mag gefchehen fein?

Der eine hat dies gesehen, der andere das. Warum greift die SU nicht an? Mit 15 000 Mann kann man doch ganz Altona auf den Kopf stellen. Eine Heidenschweineret jedenfalls. Viel zu legal gehen wir vor. "Der Führer soll mal sehen, wenn er uns losiätzt, dann bleibt kein Auge trocken!" So sprechen die Männer, und die Führer wissen darum, und dennoch heitzt es aushalten, warten und nochmals warten; Besehl ist Besehl!

### Der Tobesmarich ber Altonaer

Und während noch die Reden hin und her fliegen, während das Für und Wider im Kameradenkreis erwogen wird, klingt von hinten her, eben aus der Richfung, aus der man kam, wieder das faktmäßige Hämmern von Marschmusik auf. Noch ist nicht zu erkennen, wer es ist. Näher und näher kommt es heran.

Da, jest biegt es um die Ecke. Boran eine Abfeilung der Alfonaer SS. Zerriffen das Braunhemd, feilweise ohne Müse, die Koppel und Schulferriemen in den Fäusten, die Augen, die troßigen Gesichter starr geradeaus. So marschieren sie heran. Und während bei den haltenden Formationen die Vermutungen laut werden, taucht auch schon das Standartentuch der Standarte 31, Altona, auf.

Der hünenhafte Standartenträger mit der Altonaer SA — jeder hat sie zu Beginn des Marsches den langen Kolonnen voranschreiten sehen — kommen als letzte vorbei. Die Altonaer waren doch erst vorne an der Spihe? — Wo kommen sie jeht her? — — —

Bier ift etwas gescheben, von dem fich vorläufig noch keiner ber vielen taufend Manner einen Begriff machen kann.

Immer weifer zieht es heran. In eiserner geschlossener Formation marschieren Altonas kampferprobte Männer über das Pflaster. Sturm hinter Sturm, Sturmbann hinter Sturmbann. Außerlich sast wie immer, mit sestem Gleichschrift, ziehen die Gruppenkolonnen vorbei. Und dennoch Blut, Fehen am Körper einiger, jener mit dem Schulterriemen, der andere mit dem Koppel in der Faust. Hinten schleppen sie einen, der nur mühsam Schrift halten kann, und auch weiter vorn stützt sich so mancher auf seinen Kameraden zur Linken und zur Rechten. —

Da geht es wie ein Ahnen durch die Reihen der haltenden Hamburger und Holsteiner Männer. Von Formation zu Formation pflanzt es sich fort. — — Hier marschieren ja jene, die nicht wie die anderen Stürme an der Iohannisstraße in die Bergstraße hinein von der Polizei abgelenkt wurden.

Wie aus einer anderen Welf ziehen die Alfonaer Stürme vorüber. Starr die Blicke geradeaus, kochende Wut im Herzen, das spürf man. Noch pumpen die keuchenden Lungen vor Erregung. In den wilden Gesichtern der Männer spiegelt sich die Hölle wider, durch die sie eben geschriften sind.

Ja, ja, es find jene, die durch den herentang des roten Burgerkrieges gingen, festen Schriftes mit webenden Fahnen, ein troßiges Lied auf den Lippen. hier marfchieren die, denen die Schuffe galfen, als sie, dem Befehle folgend, mitten hinein ins rote Altona stiefen.

Und über fie, die es kaum faffen konnen, daß bier die Bolle des

Aufruhrs ein Ende haben foll, schlägt der Jubel aus taufend Reblen ibrer Rameraden gufammen.

So zieht Altonas Standarte und hinter ihr die wenigen Stürme und Sturmbanne vorüber, die, nicht von der Polizei abgelenkt, mitten hinein in den rasenden Sezenkessel marschiert waren. An den am Sauptbahnhof rastenden Formationen vorbei sehen sie sich wieder an die Spise des Zuges. Und mit ihnen schreitet der junge Altonaer Marinesturm, der hier seine Feuertause empfing.

Was hat sich in der Zeit ereignet, als die SA an allen Straßenecken und Straßenzügen die langen Wartezeiten hatte? — —

Die Kommune hatte in den Straßen Altonas einen Aberfall auf die marschierenden SA-Kolonnen insgeniert, wie er in der Geschichse der Kämpse um ein anderes Deutschland noch nie vorgekommen war und auch nicht wieder vorgekommen ist. Der Aberfall ward zum offenen Bürgerkrieg. Nach einem einheitlichen Plan, geführt von eigens in Moskau ausgebildeten Bürgerkriegsspezialisten, war an jenem 17. Juli ein Straßenkamps allergrößten Ausmaßes entsesselt worden.

In der Papagopenstraße war es zum ersten Zusammenstoß gekommen, der aber keine Erfolge für die Roten zeitigen konnte, weil dort unten die Organisation der angreisenden Terrorgruppen der KPD nicht einheitlich klappte. Der zweite Abersall ereignete sich wenig später aus einem Hause der Bachstraße beraus. Aber auch hier konnte, dank der Disziplin der Su und dem sofortigen Eingreisen der Polizei, nach einigen Schüffen das Schlimmste vermieden werden.

Beide Aberfalle bewiesen, daß die Kommune, klar berechnend, es auf die an der Spise des langen Juges marschierende Altonaer SA abgeseben batte.

Dann aber, als die ersten Stürme Altenas in die Johannisstraße einbogen, um, der vorgesehenen Marschrichtung gemäß, nach dem Gählers Plat und dann weiter durch die Lohmühlenstraße zu marschieren, kam es zu jener gewaltigen Straßenschlacht, die in den Annalen der Geschichte des Kampses unserer SA um ein neues Deutschland in trauriger Berühmtheit als "Blutsonntag von Altona" fortleben wird.

Bon dem an der Ecke Johannisstraße und Bergstraße gelegenen Parfeihaus der KPD ging der erste große Feuerübersall aus, der das Signal zum Beginn der Aktionen im ganzen Stadtgebiet geben sollte. Kaum haften die ersten Stürme das in unheimlicher Rube düster und anscheinend tot daliegende Haus passiert, als sich diese Festung der KPD auf ein gegebenes Signal hin in einen seuerspelenden Kloß zu verwandeln schien. Unablässig segte Schuß auf Schuß in die marschierenden Kolonnen. Auch auf den Dächern der Johannisstraße wurde

es lebendig. Wohlverborgen hinfer den spisgiebligen Dachern und Hauservorsprüngen knallten von dort die kommunistischen Dachschüßen in die SU hinein. Aus allen Nebenstraßen segten die Kugeln der Maschinenpistolen, und aus den Fenstern der Häuser raste ununterbrochen ein wildes Feuer auf die im ersten Augenblick vollkommen überraschte SU. Die im Kampsgediet nur schwach vorhandenen Polizeikräfte griffen zwar sogleich mit allem Schneid ein, konnten aber wegen der Ausdehnung der Kampszone, die von Minute zu Minute immer größere Ausmaße annahm, keinen wirkungsvollen Erfolg erreichen.

Sanz besonders wurde der vom Gegner verhaßte Sturm 2 der Standarte 31 unter Feuer genommen. Gerade bier hatsen sich viele ehrliche Arbeiter, die früher bei der KPD standen, unter den Fahnen des neuen Deutschand zusammengesunden. Das war Grund genug für die Roten, diesen Sturm besonders auf ihre schwarze Liste zu sesen. Kurz hintereinander sielen der SA-Mann Koch und der SA-Mann Büddig im Salvenseuer der KPD. Die vielen Leichtverletzen such diese Beginnen schwerze, weil die Straße überall unter schwerem Feuer stand. Und in die zu 100 v. H. von Kommune und Reichsbanner bewohnten Häuser zu gehen, wäre eine noch größere Gesahr sit die Berwundeten gewesen. Also bieß es weitermarschieren; allen Gewalten zum Troh.

Singend zogen so die Stürme 1/31, 2/31 durch die rasende Hölle. Im Laufschritt suchte der folgende Sturm 5/31 und der Altonaer Marinesturm den Anschluß zu gewinnen. Sie abnten nicht, daß es hineinging in einen brodelnden Hezenkessel. Den dahinter marschierenden Zug riegelte die Polizei ab, um das Aufruhrgebiet im weitesten Umkreis absperren zu können.

Inzwischen aber ging der Jug der abgeschniftenen Spigengruppe weiter. Um Gabiers Plat knallten als neueste Kampsmittel auf diesem Gebiet des Bürgerkrieges plötlich Gasbomben der SU entgegen. Durch beißende Schwaden von Chlorgas hindurch kampsten sich die Stürme, Taschentücher oder Müten vor die keuchenden, nach Atem ringenden Münder gepreßt.

So find fie Mefer um Mefer und Schrift für Schrift marschiert. Blutend, kampfend, bis endlich das Feuer abebbte, die Strafen ruhiger wurden und schließlich Schrecken und Grauen und Blut und Tod hinter ihnen lagen.

Sinter ihnen mubt fich jest Polizei, das Feuer des Aufruhrs auszufreten, denn immer noch tobt dort unten in den Strafenzugen zwischen Bergftraße und Allee der rote Burgerkrieg. In der Kleinen Freihelf sind Barrikaden gebaut, Straßenbahnwagen sind umgeworfen, um die Panzerwagen der Polizei zu blockieren. In der Bergstraße ist ein Wagen der Linie 31 angehalten, der Fahrer und die Passageiche berausgeschmissen und der Wagen dann auf Fahrt geseht. Gott sei Dank kann die Polizei den führerlos dahinrasenden Wagen noch rechtzeitig stoppen, ehe er Unheil anrichtet.

Hervorragend geführt, nach einem bis in die kleinsten Einzelheiten ausgearbeiteten Plan, ist der Gegner vorgegangen. Stundenlang rasseln ohne Unterbrechung die Gewehrsalven der kommunistischen T.Gruppen von den Dächern. Haus um Haus und Straße um Straße muß in Sturm genommen werden. Bald scheint das Feuer abzuflauen, dann wieder sest es mit aller Macht ein. Längst ist die SU aus dem Kampsgebiet beraus, nur die eingesetzte Polizei ist noch in Untion. Um die Erregung der Massen immer wieder aufs neue aufzupeitschen, schaffen die Männer vom RFB immer neue Unruhherde.

Als auf dem kleinen Sportplat an der Treskow-Allee die Stimme des Gruppenführers Schoene und des Pg. Brig über die versammelte SU erschallt und die Männer nun wissen, um was es gegangen ist und daß wieder zwei Kameraden ihr Leben lassen mußten, da werden die blanken Augen hart und die Herzen beiß, da kochte die Wut auf. Wie lange noch? Wie lange? — —

Rie wieder ist in der Geschichte der SU der abschließende Borbeimarsch unter derartigen Umständen ausgeführt worden und wohl nie wieder rauschten die Stürme und Standarten mit einem solchen Elan und einer solchen Begeisterung vorbei, wie am Abend nach jenem "Blutsonntag von Altona". Der Gruppenführer sah seinen Jungens ins Auge. Der eherne Tritt deutscher Arbeiterbataillone krachte über das Psafter Altonas. Der hämmernde Rhythmus der Marschmusik rif auch den letzten mit. Die Augen auf die Führer, die Arme zum Gruß erhoben, die Linke am Koppelschoß, so schwuren es die Altonaer, die Hamburger, die Holssener an jenem Tage:

"Dem Führer die Treue, dem Feinde die Fauft!"

Mit ihnen aber marschierten die hamburger Marinestürme. Die Männer vom weiten Meer leisten denselben feierlichen Schwur: "Bir vergessen nichts, auch unser Tag kommt!"

Durch den icheidenden dunklen Tag ziehen die Marinefturme Sam-

burgs ihren Ausgangsquartieren zu. Leise rinnt feiner Regen vom nächtlichen Simmel hernieder. Die wildesten Gerüchte machen die Runde durch die im Gleichschrift dabin ziehenden langen Kolonnen. Die sonntägliche Stadt Hamburg scheint wie ausgestorben. Aur in der Ferne rumpelt noch das Feuer der sich bis tief in die Nacht hinziehenden Kämpse. — Polizei gegen Kommune. Deutsche gegen Deutsche.

Das war der "Blutfonntag von Altona"!

Die Schreckenskunde von 16 Toten, unter ihnen zwei Manner der SU und eine Parteigenoffin, flog über das ganze deutsche Land in die Welt hinaus. Allen aber, die an jenem Tage mit dabei waren, die jenen Marsch durch die im Aufruhr tobende Stadt mitmachten, werden diese Stunden eine bittere Erinnerung fürs Leben sein.

## Ehrenwache für Adolf Sifler

Die Regierung aber, anstatt dem roten Terror endgultig die Spige abzubiegen und eine großzügige Aktion in die Wege zu leiten, geht auch hier wieder nur mit Halbheiten ans Werk.

Berbot aller Kundgebungen unter freiem himmel, das ist alles, was der Innenminister von Gapl gegen den Bürgerkriegsterror Moskaus zu unternehmen weiß.

Erst später erfährt man, daß der sozialdemokratische Polizeipräsident Eggerstedt an jenem Tage, obgleich man mit Zusammenstößen gerechnet hatte, überhaupt nicht in Altona anwesend war. Dafür informierte sich der ach so berühmte preußische Innenminister Severing, der zufällig auf der Durchreise in Altona war, persönlich an Ort und Stelle, ohne allerdings irgendwelche einschneidenden Dinge zu unternehmen.

Lange follte er fich nicht mehr feines Umtes erfreuen.

\*

Hamburgs Marinestürme sind nicht untätig geblieben. Die Allfstadt ist genommen, die Reustadt wankt. Jest stogen sie in die roten Gegenden von Rotenburgsort, jener berüchtigten Arbeitervorstadt von Hamburg, vor.

In der Markmannstraße ift für den 19. Juli Sauspropaganda angesett. Es kommt ju harten Gefechten.

Die Margiften balten die Sauferschuftiaffeln (ben roten Maffenfelbstichut, wie die Bolkszeitung diesen neugegründeten RPD-Berein zu nennen beliebt) alarmiert. Gerade als der lette Zettel verteilt ift und die Marine-SA sich auf den heimweg machen will, geht der Tanz los.

Don der Lindley- und der Billhorner Mablenftrage ber greift der

Begner mit flarken Rraften an, Die Trillerpfeifen bei ber Marine-SA forillen jum Angriff.

Schaffe knallen in ben noch im Morgenfchlaf liegenden Strafen. In breiter Front gehis vorwärts. Die roten Staffeln laffen es gar nicht erft auf eine nabere Bekannticaft mit ben Mannern ber Marine-SU ankommen, sondern jagen in wilder Flucht davon.

Sturmführer Boschmann pfeift seine Manner zurück. In geschossener Formation wird der Rückmarsch durch die Banksstraße angetreten. In achtungsvoller Entsernung folgt die inzwischen auf dem Kampsplat erschienene Polizei, ohne vorerst etwas zu unternehmen. So kommt man allmählich in die Amsinchstraße. Da tritt piöhich die Polizei, die inzwischen noch einige Verstärkung erhalten bat, in Aktion. Mit gezogenen Pistolen lausen die Beamten ausgezegt din und ber. Der ganze Zug soll verhaftet und zur Waffensuche nach der Wache am Billwärder Neuedeich abgeführt werden.

Das ift eine bose Aberraschung. Es ist klar, daß die SU im allgemeinen und die Marine-SU im besonderen zu Aktionen in derart gefährlichen Gegenden nicht gerade mit Regenschirmen zieht. Wenn man auch keine Maschinengewehre besitzt, so hat doch der eine oder andere seine kleine handliche "Kanone", wie man zu sagen pflegt, mit. Sie haben es satt, sich wehrlos niederknallen zu lassen.

Wenn icon bluten und fterben, bann aber ber andere auch. ---

Es ist ein großer Glücksfall, daß man auch bier wieder den Hütern der Ordnung einen Streich spielen kann. Zufällig ist der Marschaug der Marine-SU gerade auf einer der dorf zahlreichen Brücken zu steben gekommen, die in diesen Stadtseilen über das weitverzweigte Kanalnetz geben. Und während in der ersten und zweiten Reihe mehr oder weniger künstlich erregte Debatten mit den Beamten geschwungen werden, plumpsen binten die verräterischen "Kanonen" in Gestalt von Pistolen und sonstigen Wassen in das tiese Wasser des Schleusenkanals.

Die anschließende Waffenuntersuchung verläuft natürlich ergebnissos.

Es hätte aber nicht der Marinesturm sein mussen, der nicht nur zu Lande, sondern erklärlicherweise auch zu Wasser allen Fragen gewachsen ist. Bereits in der folgenden Nacht sind die Jungens mit einem Boot zur Stelle und holen in mühseliger Taucherarbeit die versunkenen Schähe, fast unter den Augen der Polizei, wieder beraus. Nabezu die Hälfte der fast unersehlichen Wassen gelingt es zu bergen. Alls die Polizei, nun endlich wach geworden, am übernächsten Tage ihrerseits "zum Fischen" geht, verläuft die Sache absolut negativ.

Mit dem in aller Scharfe einsehenden Wahlkampf kommt nun auch der Gegensaß zwischen der Regierung von Papen und der unter der Führung des Marzisten Braun stehenden preußischen Regierung zum Ausdruck.

Am 20. Juli wird die Preuhenregierung abgeseht und gleichzeitig über Berlin und Brandenburg der Ausnahmezustand verhängt. Trohdem — laut "Vorwärts" — das wackere Reichsbanner die Ministersesse mit dem lehten Blutstropsen verseidigen wollte, genügt ein Reichswehrleutnant mit drei Mann, die preuhische SPD-Regierung abzusehen und die Büros zu schließen. Der lehte Mann der SPD, Genosse Severing, der bombastisch erklärt hatte, nur der Gewalt weichen zu wollen, verschwindet sang- und klanglos in der Versenkung. Als Staatskommissar für Preuhen wird Herr Bracht eingeseht. Der Polizeipräsident von Berlin, Genosse Grzesinski und sein Vize Weiß (Isidor) sowie der Kommandeur der Verliner Schuhpolizei Heimannsberg werden verhaftet.

Dem marzistischen System ist ein Schlag versets. Alle Aktionen vollziehen sich troß gewaltigen Säbelrasseins der SPD-Presse in absoluter Ruhe und Ordnung, so daß der Ausnahmezustand bereits am 26. Juli wieder ausgehoben wird.

Näher und näher rückt der Wahltag. Am 20. Juli fpricht der Führer selbst in Hamburg. Im weiten Rund des Biktoria-Sportplaßes stauen sich die Massen. Hamburgs Marinesturme halten die Schrenwacht um das Rednerpodium des Führers, und mancher der alten Fahrensmänner, die meist jahrelang der Heimat sern gewesen sind, sieht hier Adolf Hitler zum ersten Male.

Dann endlich: Wahltag. 31. Juli.

Die Marine-SA liegt wie immer bei derartigen Anlässen mit einigen Stürmen bei Spaarmann am Schaarmarkt in Alarm. Abgeseben von einigen leichteren Rempeleien benimmt sich die Reustadt ganz friedlich. Es beweist sich, daß die Beunruhigungen in der Neustadt langsam nachlassen. In der Alisstadt ist die Kommune ganz und gar geschlagen, sie fängt nunmehr auch in der Neustadt an, sich mit den Tatsachen abzusinden. Klar gewonnen ist die Jugend, auch das beweist sich beute wieder. Sie ist ganz auf seiten der von den Eitern meist so verhaßten Nazis. Die Kinder spielen, während das Volk zur Wahl geht, wieder einmal Nazi und Kommune; Räuber und Schutzmann gibt's schon lange nicht mehr.

Sie fpielen, denn fle wiffen noch nichts vom Bruderkampf. Sie follen auch bavon nichts wiffen. Der Wahltag geht ju Ende.

Mit 13,779 Millionen Stimmen, gleich 37,4 v. H., ist Abolf Hister wiederum überlegener Sieger des Kampfes. 230 Abgeordnese werden im Braunhemd der Bewegung in den Reichstag einziehen. Noch niemals in der Geschichte des Parlamentarismus in Deutschland ist es einer einzelnen Partei gelungen, eine derartige Jahl von Abgeordnesen zu erreichen.

Hitler fordert jest! Er fordert mit Recht die Macht im Staate. Legal hat er den Kampf bis hierber geführt. Nach parlamentarischem Brauch gebührt ihm, als Führer der stärksten Partei, der Kanzierposten.

Um 13. Auguft wird die Enticheidung fallen.

Der Reichsprafident entscheibet fich. Er will Adolf Sitler die Ranglerschaft nicht anvertrauen.

# Die Bordftarme arbeiten

In den ersten Monafen des Jahres 1932 haben inzwischen, dank der wirkungsvollen Propaganda der Sektion Seefahrt, in der die sahrenden Seeleute politisch organisiert sind, — die Arbeitslosen und somit im Marinesturm diensttuenden Männer gehören zu der Landsektion "Seesahrt" — die Bordzellen besonders auf den größeren Schiffen der deutschen Handelsslotte einen solchen Umsang angenommen, daß man dort zur Ausstellung von Bordstürmen schreiten kann. Diese Bordsormationen werden den aktiven Stürmen der Marine-Su an Land unterstellt. So hat Marinesturm 1 die meisten Bordstürme der Hapag-Schiffe unter sich, während Sturm 2 die Schiffe der Hamburg-Süd in seinen Reihen führt.

Besonders auf einem der größten deutschen Ozeanriesen, dem Schnelldampfer "Cap Arcona", der bereits seit einiger Zeit direkt als "Nazischiff" beim Gegner verschrien ist, hat sich ein an die 60 Mann starker Bordtrupp gebildet. Auch auf den großen Einheiten der Ballin-Riasse der Hamburg-Amerika Linie sind in den letzten Monaten zahlreiche neue Bordtrupps entstanden, so daß die bisher hier allein herrschende Kommune langsam aber sicher aus ihren Positionen gedrängt werden kann.

Auch die Bordstürme haben schwer zu kampfen, aber fie sehen fich, gefreu dem alten SA-Geist, durch, wenn auch der Kampf gegen die Schikanen mancher Schiffsleitungen mitunter scharfe Formen anzunehmen drobt.

Auch Sturmführer Boschmann ist seiner Zeit auf Grund derartiger Schikanen einmal von dem Hapag-Dampfer "Hamburg" auf die Straße gesetzt worden.

Wie ber Beift der Bordfffirme ift, bas muß allerdings noch in barter Saglichlacht erprobt werden. Much diefe Stunde kommt, Rampfffatte wird das Erlanger Bierhaus in der Eckernforder Strafe in St. Dauli fein. Rampftruppe ber Bordfturm ber "Cap Arcona".

7. Oktober. Gauleifer Wagner, Bodum, fpricht in einer Maffenversammlung in Sagebiels Feftfalen. Die Marine-Su bat wie ftets bei allen derartigen Beranftaltungen mit bem gefamten Sturmbann Saalfdug. In langausgerichteten Reiben ftebt ber Marinefturmbann Inmitten der Stublreiben, in benen Ropf an Ropf die Menge fitt, ben Worten des in Samburg besonders beliebten Rabrers vom Rubrgebiet su laufden.

Der Borbfturm der "Cap Arcona" bat gur gleichen Beit im Erlanger Bierhaus eine kleinere Berfammlung der Reichsleitung "Seefahrt", ber fabrenden Seeleufe, ju fcuten. Wie immer bat die Kommune von ber Sache Wind bekommen. Sie vermutet richtig, baf ber Marinefturmbann mabricheinlich in ber Wagner-Berfammlung bei Sagebiel beicaftigt fein wird und glaubt baber einen Sprengungsperfuch in St. Pauli mit Musficht auf Erfolg durchführen gu konnen.

Mit ftarken Rraften verfucht man Giniaf in die nur kleine Berfammlung der nationalfogialiftifden Geeleute gu erlangen. In den umliegenden Strafen find rote Saufen gufammengezogen, Diche Luft mal wieder in allen Ecken. -

Der kleine, nur etwa 30 Mann ftarke Sturm ber "Cap Arcona" wehrt fich tapfer. Roch gelingt es, in der Berfammlung die Oberband gu behalfen, obwohl jeden Augenblick das Lokal fallen kann. Es wird nach Sagebiel telephoniert, und vom Marinefturmbann Berftarkungen angefordert.

Marinefturm 2, ju deffen Formation die Manner ber "Cap Arcona" geboren, wird abkommandiert, um fich auf bem fcnellften Wege ins Rampfgebiet nach St. Pauli in Marich gu fegen, Teile von Sturm 1 und 3 foliegen fich an.

Es ift keine Rleinigkeit, ben Sturm aus den Reiben der im Mittelgang ftebenden Manner berauszugieben, obne daß eine Beunrubigung ber Riefenversammlung eintritt. Go kommt es, daß ein großer Teil des Sturmbannes abnungslos im Saale bleibt, mabrend die Rameraden unter Führung ber Sturmführer Bofcmann und Onau im Gilmarich nach dem bedrohten Lokale im finfteren St. Pauli rucken,

Berade gur rechten Zeit langen die Manner an, In wenigen Minuten ift die Strafe leergefegt. Die SA-Marine raumt furchtbar auf. Rechts und links brechen die roten Sturmtrupps gufammen,

In dunklen Kellerlöchern und Hauseinfahrten der Nebenstraße verkriecht sich Moskaus Garbe,

Als die Polizei eilfertig auf der Strafe ericheint, ift die Begend leer.

Bei Sagebiel hat man nichts von der kleinen Expedition bemerkt. Als die Kundgebung zu Ende geht, sieht der Marinesturm wieder vollzählig an Ort und Stelle. Niemand aus der Versammlung hat etwas von der Aktion geahnt.

In diesen Tagen beginnen die Manner von der Marine-SU sich auf ein Gebiet zu begeben, das eigentlich nicht zu ihrem ureigendsten Aufgaben- und Interessenkreis gehört. Sie gründen eine Zeitung. Sine richtige Zeitung.

Sie nennen fie ftolg "Der Sturm!"

Die SU-Männer von Holy und Chlers vom Marinesturm 5 baben dieses jüngste Kind der Marine-SU aus der Tause gehoben, und mit wildem Eiser stürzt sich alles auf die neue Arbeit. In der ganzen Stadt stehen die Männer mit der neuen SU-Zeitung. In der Spaldingstraße sigen derweil die beiden "Chefredakteure" mit ihren Kameraden Nacht um Nacht an den Fenstern der kleinen Geschäftsstelle, um mit den Pistolen in den Fäusten die wütenden nächtlichen Angriffe der Kommune auf die Räume "der Redaktion" abzuwehren.

Biel guter Wille steckt in dem Werk, aber ungewohnt mit Geld zu rechnen, — eine Schwäche, die ja vielen Seeleuten nun einmal eigen ist, — muß "das Weltblatt" bereits nach der 6. Nummer wegen zu schwacher Finanzen sein Erscheinen einstellen, worauf die Kommunisten in ihren Zeltungen von einem entscheidenden Niedergang der Nazi-Presse schreben.

Mit Zeifungsschreiben ift aber vorläufig bei der Marine-SA keine Liebe mehr zu gewinnen. Das haben fie seitdem den Kameraden in den Redaktionen der Gaublätter überlaffen.

Der neu gewählte Reichstag ist am 30. August durch die eigens zu diesem Zwecke aus Moskau gekommene uralte Kommunistin Klara Zetkin erössnet worden. Reichstagspräsident wird her mann Göring. Reichskanzler von Papen, dessen Lage durch seine berüchtigte, vom Volke mit äußerster Erbitterung abgelehnte Rotverordnung immer unhaltbarer wird, versuchte verzweiselt, den Reichstag auszuschalten und legte seine Politik entsprechend darauf an.

2m 12. September 1932 ift es fomeit.

Der Reichskangler befriff die Reichstagsfigungen, um eine Erklätung jum Regierungsprogramm und zu ben Rofperordnungen ab-

jugeben. Durch einen geschickten parlamentarischen Schachzug wird erreicht, daß der Kanzler gar nicht angehört wird. Die Tagesordnung wird geandert. Minutenlang geht das parlamentarische Spiel hin und her. Der Reichstag vertagt sich, erscheint wieder.

Göring lagt abftimmen.

Der Reichskanzler legt dem Präsidenten das Ausstösungsbekret auf den Tisch. Es bleibt unbeachtet. Die Abstimmung läuft. Sie ergibt eine gewaltige Mehrheit gegen die Regierung, 512 Stimmen gegen, 35 Stimmen der Deutschaften und 7 Stimmen der kleinen Splittergruppe der Deutschen Bolkspartei für von Papen. Der Reichstag gilt dennoch als aufgelöst. Das Resultat hat nur eine propagandistische Bedeufung. Abends redet der Kanzler, der ja im Reichstage nicht hat sprechen können, im Rundsunk und versucht so, für seine Politik Stimmung zu machen.

Wieder alfo aufgeloft, wieder foll das Bolk gur Wahl. Der 6. November 1932 wird der entscheidende Lag fein.

Die Lage des Kabinetts, das so gar keinen Widerhall im Volke sindet, ist inzwischen noch unbaltbarer geworden. Die Erwerdslosenzahlen steigen weiter und die wirtschaftliche Not der breiten Massen wächst ins Massose. Alle nur möglichen Probleme, der Not zu steuern, kommen in den Neden der Negierungsmitglieder zur Sprache. Nichts hat Hand und Fuß, denn immer sehlt den Herren vom Herrenklub eins: Das Volk.

### Rampfgebiet Safen

Der neue Wahlkampf fest ein. Er fleht hamburgs Marinefturmbann wieder in vorderfter Front.

Die Bersammlungen bei Spaarmann am Schaarmarkt sind von der Marine-SU aufgegeben worden, da sie neuen Sonderaufgaben entgegensieht. Der in der Neustadt liegende Sturm 14/76 der Land-SU übernimmt jest den Schuß dieser gefährlichen Sche. Allerdings nicht lange mehr, denn gegen Ende des Jahres muß der tapfere Wirt aus sinanziellen Gründen das Lokal aufgeben.

Die Marine-Sa wird jest fast ausschließlich im Safengebiet eingesett.

Samburgs gewaltiger, weitverzweigter Bafen mit seinen ragenden Masten, qualmenden Schloten, dem rastiosen Gewimmel von Barkassen und Schleppzügen verödet mehr und mehr. Gerade hier, an der Schlagader des deutschen Aberseehandels, droht die Wirtschaftskrise mit harter, unerbitslicher Hand die lesten Lebenszeichen zu ersticken.

Der Schiffsfriedhof, ber Ruheplat der aus dem Berkehr ge-

zogenen Schiffe in Waltershof, bevölkert sich mehr und mehr, und selbst der gewaltige Ozeanriese "Cap Polonio", einst Deutschlands stolzestes Schiff, muß in die wachsenden Neihen der toten Schiffe eingereiht werden.

Der Hafenumschlag, der Berkehr der einkommenden und auslaufenden Schiffe, sinkt von Tag zu Tag. An den Heuerstellen am Baumwall und an der Helgoländer Allee nimmt die Masse der arbeitslosen Seeleute, deren Schiffe auf dem Schiffsfriedhof ein trauriges, beschauliches Dasein führen, ständig zu. In großen, drobenden Massen stehen dort die Fahrensmänner auf den Straßen, immer auf dem Posten, sa nicht ihre "Nummer" zu versäumen, wenn sie aufgerusen werden. Erst dann können sie wieder in Arbeit kommen. Es kann aber Wochen und Monate dauern bis die "Nummer" fällt.

Und hier, bei Geeleuten und Hafenarbeitern, sest die Kommune ihre Hebel an. Dieser Teil der deutschen Arbeiterschaft ist seit altersher besonders radikal eingestellt; so hat denn auch Moskau hier ein besonders leichtes Spiel. Bei den Hasenarbeitern und Schauerleuten gibt es ganze Stauereibetriebe, die rein kommunistisch gesührt werden und die oft geschossen im Kamps gegen die "berrschende" Klasse und deren Trabanten, die Nazis, eingesest werden. Besonders tritt die Stauerei "Einheit", die nichts weiter ist als eine Hochburg der illegal arbeitenden Roten Marine, im Kampse gegen die SU bervor. Mehr als einmal hatte die Marine-SU Gelegenheit, gegen sie anzutresen und mehr als einmal kommt es vor, daß Abteilungen des Marinesturmbannes am Hasen überraschend von der übermacht angegriffen und zusammengeschlagen werden.

Am 18. August 1932 schon wurde ein Trupp Marinemanner, der am Baumwall Flugblätter verteilte, von RFB-Männern der "Einheit" in erdrückender übermacht angegriffen und vollständig aufgerieben. Selbst die sofort einschreitende Polizei war an diesem Tage vollständig machtlos. Die Beamten entgingen nur mit größter Mühe der Absicht der Kommune, irgendwo im Hasenwasser ertränkt zu werden.

Jedenfalls erweist es sich seit diesem Tage als unmöglich, am Morgen oder gar am Abend, wenn die Hasenarbeiter von der Schicht aus dem Hasen zurückkommen, Propagandamaserial zu verteilen, da die Kommune sofort den ganzen Stadtseil, der noch immer 80 v. H. marzistisch gesonnen ist, alarmiert.

Mehrmals ist der Versuch gemacht worden, auch fagsüber die Zestel zu verteilen, aber stess hat die Polizei, die dann auf einmal eine rührende Sorge für die Nazis an den Tag zu legen pflegt, es zu verbieten gewußt. Angeblich kann sie nicht die Verantwortung auf sich laden.

In den sich gegen Ende des Jahres häusenden Wahlkampsen werden daher die Propagandaaktionen für die Hasenarbeiter ausschließlich auf die frühesten Morgenstunden verlegt. Bereits um 4 oder 5 Uhr, wenn die Straßen der Stadt noch im tiessten Schlummer liegen, und die guten Spießbürger noch die Bettdecken über den Ohren haben, tritt die Marine-Su vor ihrem Hauptquartier in der Rothenbaum-Chaussee 77 an.

Eine Stunde früher allerdings ift schon die wachere Frauenschaft auf den Beinen und läßt in der Rüche Kessel mit wohlriechendem Kaffee summen. Berge von Broten sind schon am frühen Morgen bergerichtet und jeder Mann kann vor dem Abmarsch so ein warmes

und handfeftes Frühftfick erhalten.

Pünktlich um 5 Uhr rückt die Marine ab, um dann auch richtig um 6 Uhr, wenn die Schauerleute und Werftarbeiter am Baumwall und am Elbtunnel zum Arbeitsplat strömen, zur Sielle zu sein. Das Propagandamaterial ist inzwischen von der Propagandastelle in der Tesdorpfstraße, später direkt vom neuen Gauhaus in den Langen Mühren, zum Hafen gefahren worden. — Es wird jest ausgegeben.

In langen Reihen, zu Fuß, zu Rad und per Bahn ziehen so die langen, grauen, und dennoch durch Arbeitssosigkeit und Wirtschaftskrise stark gelichteten Kolonnen der Arbeiter jeden Morgen über die Baumwallbrücke, durch den Elbtunnel und mit den grünen Hafendampfern zur Schicht. Alles schaffende Hände für den Kasen.

Noch liegen dann leichte Nebel über dem weifen Wasser, von der Ferne her dröhnen die Dampfpfeisen der in den Morgenstunden auskommenden Dampfer herüber. An allen Zugängen, in kilometerlanger Front, stehen die Zettelverteiler der Marine-SU am dunstigen Elbuser. Morgen für Morgen. Im hintergrund halten sich handseste Kameraden, um jeden Angriff im Keime zu ersticken. Radsahrerpatrouissen durchfahren rastlos die umliegenden Strahenzüge, um etwaige verdächtige Ansamslungen der Kommune sogleich zu melden.

Seif es einen Marinesturm gibt, haben bier die Roten nicht mehr allein das Feld. Die Sturmbataillone Adolf Sitlers stoßen jest bart in den Safen por.

Manch wütender Bilch trifft sie. Manches Schimpfwort fliegt herüber, aber angesichts der handsesten Kerle im hintergrund gekraut sich seisen einer der Schreier weiter heran. Gelbst der ruppigste Schauermann hat einsehen gelernt, daß mit den versluchten "Nazi-Schweinen" weiß Gott nicht zu spasen ist. Kaum einer von den Tausenden, die hier troß Wirtschaftskrise noch in den Hafen gehen und hier Arbeit haben, ist den Männern Adolf hitlers wohlgesonnen. Und dennoch, dieser oder jener schiebt vielleicht mit einem mehr oder weniger bluttriesenden Seemannssluch den Zettel in die Tasche. Nachher, beim Frühstück, sindet er ihn vielleicht wieder, und nun kann er wenigstens, nur so "ganz nebenbei und aus Langeweile selbstverständlich", sehen, was die verdammten Hakenkreuzler wollen. Dann debattiert man vielleicht im Kreise der klassenbewuhten Genossen und vielleicht fällt doch ein kleines, wenn auch noch so kleines Korn auf fruchtbaren Boden. Das ist die Taktik dieses allmorgendlichen Kampses. Sein Sinn und sein Ziel.

Sonft aber ift bier Margismus in allen Lebenslagen Trumpf.

Antifa-Abzeichen fast an jedem Knopfloch, wütende Blicke auf die SA-Abzeichen, so ziehen die Männer der schaffenden Arbeit, von gewissenlosen Agitatoren verheht und der Nation entfremdet, Morgen für Morgen und Abend für Abend durch den Hafen.

Die Flugblätter geben bennoch weg wie warme Semmein, je nachbem, was der Wahlkampf in den Tagen vorher Neues gebracht hat. Ordentlich froh find die Jungen im Braunhemd, wenn fie mal einen ach jo seltenen Gruß zugerufen bekommen. In den allermeisten Fällen find aber nur geballte Fäuste zu sehen.

Eine gefährliche Stimmung liegt jeden Morgen über dem Ganzen. Webe, wenn einmal die Radfahrer abgefangen werden sollten und die SU hier unten mit 80 Mann, die noch dazu eine kilomeferlange Front vom Baumwall herunter bis zu den Landungsbrücken und dem Elbtunnel, beseit haben, eingekreist wird. Gegen die rote Abermacht am Hamburger Hafen belfen zur Zeit selbst die härtesten Seemannsfäuste nichts. Und viele Kameraden sind außerdem an Bord. Oft sind bei manchen Stürmen die Hälfte der Männer auf See.

Eine Stunde immerhin dauert es, bis der Verkehr der zur Arbeit eilenden Männer abzuflauen beginnt. Dann find die Schauerleufe und Werftarbeiter vorbei. Voll besetht mit dicken Trauben von Menschen puffen die großen Barkassen der Stauerel-Gesellschaften in den weiten Hasen hinein. Im Osten dämmert bereits der Tag; an Bord der Aberseedampfer sangen die ratternden Ladewinden an zu arbeiten und von den hohen Hellingen der Wersten auf dem anderen Ufer des Stromes dröhnt das eherne Lied der Niethämmer herüber.

Samburgs Safen ift erwacht.

SU-Marine aber ruftet sich jum Abmarsch. Nachdem die Bereitschaft I, das find die Stürme 1, 3 und 4 unter Führung von Sturmführer Boschmann, ju der am Baumwall wartenden Bereitschaft II mit den Stürmen 2, 5 und 6 unter der Führung von Sturmführer

On au geftoffen ift, rucken beide Bereitschaften nach dem Samburger Sauptbabnbof ab.

Dort hat inzwischen der Verkehr der zur Arbeit eilenden Hamburger Bevölkerung eingesetht. In Scharen strömt das schaffende Hamburg der Arbeit zu. Marine-SA beseht den Hauptbahnhof. Auch in allen umliegenden Straßen stehen die Zettelverteiler. Hier ist die Sache nun schon wesentlich gemütlicher. Die notorischen Spießer und die SPO-isten wagen schon aus Mangel an Zivilkourage nicht zu meckern, aber die auch hier nicht gerade zahlreichen Parteigenossen können sich doch immerhin leichter zu erkennen geben, wie unten in den sinsteren roten Gesilden am Hasen.

Zehntausende von Flugblättern werden jeden Morgen, besonders in den letten Wochen vor den großen Wahlen, von der SA-Marine verteilt. An Großkampftagen stehen hier alle Parteien mit ihren Mannen, von der wilden Kommune angesangen bis zur zahmen Liste 37 oder auch 49 der Menscheitspartei.

Die Strafen liegen dann fußboch voll Dapier.

Mittags ist ber Dienst beendet. Wer Zeit hat, geht nach dem Gauhaus der Marine-SU in der Rothenbaum Chausse, wo es in der Rüche für einen ganzen Groschen einen reellen Schlag Suppe oder sonst etwas Gutes gibt.

Abends aber heißt es dann in den meisten Fällen wieder antrefen zum Versammlungsschutz. Da die Marine-SU zu sast 90 v. H. aus erwerdslosen Männern besteht, — denn wenn sie Arbeit haben, sind sie eben auf See — so wird auch gerade sie am häusigsten zu Wahldiensten herangezogen. Bei der Land-SU und bei der SS ist das nur in den Nachmittags- und Abendstunden der Fall, da hier immerhin noch ein gewisser Prozentsat der Männer Arbeit hat.

Dieses vollgefüllte Tagespensum erledigt der Marinesturm in den letzten Monaten des Jahres nun täglich von Wahlkampf zu Wahlkampf. Besonders in den Hasengebieten kommt es dabei natürlich oft zu schweren Zusammenstößen mit dem Gegner, der in den frühen Morgenstunden gleichfalls am Werke ist und versucht, sein Propagandamaferial an den Mann zu bringen.

Allerdings ift es nicht nur die Kommune, die der Marine Sorge macht. Nicht selten sind es auch die Manner der Ordnung, die Polizisten, die nach Kräften für Unordnung sorgen.

So erfolgt am 17. Oktober 1932 anlählich einer Propagandaaktion bei der Heuerstelle der Hamburg-Amerika Linie ein Jusammenstoß mit der Polizel, die den gang rubig und friedlich — von politisch "Anders-

denkenden" ist weif und breit nichts zu seben — ihre Zeffel verfeilenden Männern der Marine-SU verbieten will, gerade dorf zu arbeiten. Der Grund zu diesem polizeilichen Einschreiten ist unerforschlich.

Dieser Meinung sind jedensalls die wacheren Marinestürmer, und so kümmert sich, schon "aus Bosheit", niemand um die Machenschaften der "Schönselder-Gardel" (Genosse Schönselder, eine Zierde der SPD, hat nämlich in Hamburg das Amt des Polizeiherrn inne.) Sind sie auf der einen Seise vertrieben, dann fangen sie einfach an irgendeiner anderen Stelle der dort weit verzweigten Anlagen aufs neue an, ihre

Ragigettel gu verteilen.

Daß das auf die Dauer nun doch nicht gut geben kann, ift klar, und daß ichlieflich einer der allereifrigften Beamten eins auf feinen blankgepußten Tichako bekommt, ift ebenfo erklarlich. Das Ende vom Ried ift, daß Sturmführer Felfc und einige andere mit großer Beeresmacht von feifen der Schonfelder-Leute verhaftet und auf der berühmten Davidsmache feftgehalten werden, Erft dem energifchen Auffreten des Sturmbannführers Bolg, ber in feiner Eigenfchaft als Mitglied der Bargericaft feinem Wollen immerbin einigen Nachdruck verleiben kann, gelingt es, den Sturmführer und die anderen inswifden eingelieferten Manner wieder frei gu bekommen. Bis babin ift alles in iconfter Ordnung. Die Marine-62 unterhalt fich ingwijden an der Seuerftelle noch gang gemutlich mit den aus dem naben Internationalen Geemannsclub berbeigelaufenen Rommuniften und merkt por lauter Diskufftonseifer gar nicht, bag fich die Rommune von St. Pauli in bellen Saufen por der Wache gefammelt bat und die nun auf einmal ohne jeglichen Polizeifchuß gelaffenen eben noch verhafteten 621-Manner alle Mube baben, fich wenigftens bis jum Sochbabnhof Millernfor burchzuschlagen.

Von Polizeischut ist in diesem Augenblick nichts mehr zu spüren. Die Ordnungshüfer haben anderes zu tun. Es ist gerade Frühstückszeif.

Die übrigen Männer, die nicht das Glück hatten, in die rächenden Arme der Polizei zu fallen, haben inzwischen aber die Aktion in der Heuerstelle erfolgreich zu Ende geführt und sind abgerückt. Sie haben ohne Polizei beste Ordnung gehalten.

### Beingelmanns legter Weg

Mitten im allerschwersten Wahlkampse, mitten in der Abwehr des mit alleräußerster Aktivität arbeitenden Gegners trifft die Trauerkunde ein:

"Ramerad Carl Beingelmann ift nicht mehr!"

Als ihn damals, in jener Maiennacht, der tückische Mordstahl fällte und ihn in langes, leidenschweres Siechtum warf, da war wohl kaum einer der alten Kampfgenossen, der nicht gehofft hatte, daß hier ein Wunder geschehen möge. Doch die Zeiten der Wunder sind vorbei. Wohl konnte die Kunst der Arzte das Leiden des jungen Kämpfers lindern, beilen aber vermochten sie ihn nicht. Zu tief war der scharfe Stahl dem Jungen ins Rückgrat gesahren.

Troh bester Psiege der bekanntesten Arzte Hamburgs war menschliches Können am Ende. Eine schlichte deutsche Frau aus den Kreisen der Hamburger Parteigenossenschaft, Fräulein Kitschke, hatte sich nach Rücksprache mit dem im sernen Würtsemberger Lande wohnenden Vater zur alleinigen Psiege des Todwunden zur Verfügung gestellt und dem Jungen die letzten Stunden erleichtert. Er wuste schließlich um seinen Tod, und dennoch kam kein Wort der Klage siber seine Lippen. Sein letzter Wunsch, ein Bild des Führers zu besitzen, wurde von Adolf Hitter erfüllt.

Um 20. Oktober bat Carl Beinzelmann ausgelitten.

Wenige Tage später, am 24. Oktober, steht Hamburgs Marine-SA und mit ihr die ganze braune SA der alten Hansestadt auf dem Lübeckertorseid, um dem toten Kameraden die letzte Ehre zu erweisen und Abschied zu nehmen.

Der harte Nordwest faucht von der See her über die Dacher der Stadt. Wieder soll er einem der jungen Kampfer, der hinaus auf weite, blaue Ozeane fahren wollte, der von seiner fernen schönen württembergischen Bergheimat berunter an die ranhe sturmumtoste Wasserkante des Reiches gewandert war, um in der unendlichen Schönheit der See sein Glück zu versuchen, auf seine ureigene Weise das Geleit geben.

Dicht hinter bem blumengeschmuckten Sarge knattern die roten Sturmfahnen der hamburgischen SU im Sturm. Gerbft ift's in nordischen Landen. Die Blätter fallen, die Natur geht zur Rube. Sterbestimmung über einst blübendem Leben, — —

Im weiten Viereck halten die braunen Kolonnen. Ernft, schweigfam, eisern und hart. In der Mitte steht die Standarte "Hamburg", das alte Feldzeichen der fünf Hamburger SU-Regimenter.

Wie oft leuchtete fie nun schon an offenen Grabern toter Kampfer. Schwach tont der jagende hastende Verkehr der Großstadt herüber. Wieviele von den Lebenden da draußen wissen nichts vom Kampsen, Leiden und Sterben der SU.

Wieviele wollen es auch gar nicht wiffen.

Rur die Tofen, zerschlagen, zerframpelt, zerstochen und zerfest, laffen sie ber SU. Im Leben der Hah, im Sterben der Hohn, das ist alles, was viele den Rampfern um ein neues Deutschland entgegenbringen. Das

Sterben, der bittere Tod, auf der Strafie, er ist das einzige Vorrecht der SA. — —

Sie stehen in langen braunen Reiben; die Fauste geballt, die nagende But im Bergen. Leise klingt der Choral aus, leise ist er verweht.

Dann spricht der Pfarrer: "Ich muß wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann."

Der Gauleiter Karl Kaufmann spricht. Vom Führer bringt er dem Toten die letten Gruße und zeichnet ein Bild jenes Jungen, der, erst 19sabrig, auszog zum Kampse für eine Idee, und den er blutig und bitter verlor. "Ein leuchtendes Beispiel sei dieser Junge uns allen, er, Carl Heinzelmann, ein leuchtendes Beispiel der Hingabe an unser einziges hobes Ziel, um das wir alle unser Leben geben, um Deutschland."

Dumpf raffeln die Trommeln. Das Lied vom guten Rameraden klingt fiber ben flatternden, leuchtenden Fahnenwald. Dief neigen fich die

Sturmbanner jum Gruß por dem Garg.

Sturmbannführer Bolh, der Führer der SU-Marine, steht jest vor dem Sarg seines toten Kameraden. Dank sagt er ihm als Führer für die Treue, die für Carl heinzelmann so groß und heldisch wurde, daß wir sie kaum zu fassen vermögen. "Wir vergessen Dich nicht, Kamerad! Du starbst nicht umsonst!" — —

Oberführer Bockenhauer spricht. Hart fallen seine Worte, hart erhebt er Anklage gegen jene, die den Jungen erstachen und gegen jene, die diese Mörder schüßten. "Stahlbart mussen werden, stahlhart zum lesten entscheidenden Kampse, stahlhart im Fordern an uns selbst, um auch das leste einzusesen, das Ziel zu erreichen, für das unser Carl Heinzelmann sein Leben gab."

Jum legten Male hat die Marine-SU "Samburg" den Jungen bei sich. Unter dem goldenen Sichenkranz fiel er. Die alten Sturmfahnen der braunen Marine rauschen noch einmal über seinem Sarge.

Ein kurzes Klirren und Klappen. Seemannsfäuste beben den toten Kameraden auf breite Schultern. Das lodernde Flammenmeer der Fahnen der SU grußt berüber. Unbeweglich stehen die Kameraden. Tausende von Armen recken sich zum lesten Gruß.

Das jagende Auso bringt die traurige Last ihrer fernen Bergheimat zu. Aur die Fahne seines Sturmes, des Marinesturmes 2, begleiset den jungen Kämpser zur letzten Ruhe nach seiner Heimatstadt Leutkirch im Württemberger Land.

So fcheibet Carl Beinzelmann aus der Stadt, in der ihm im Rampfe ums Dritte Reich fein Schickfal wurde.

Weiter und weiter aber geht der Rampf. Sundert, taufend, gehn-

tausend Fäuste ballen sich, als die Marine-SA vom Lübeckertorfeld abrückt und die Stürme durch die Straßen'hamburgs klirren. "Rameraden, die Rot-Front und Reaktion erschossen — —" trozig bricht sich der Sturmgesang in den Straßen und Häuserreihen der Stadtteile St. Georg und Hammerbrook.

"Die Tofen find bei uns — bei uns wird auch der Sieg fein!"
fo klingt es aus dem harten Tritt der endlosen marschierenden Rolonnen.

## Vorftog nach Barmbeck

Wieder steht der Marinesturmbann mitten im Wahlkampf, dort, wo es heftig und gefährlich ist.

Am 26. Oktober ist Hauspropaganda im roten Barmbeck angesetst. Daß die Marine in Barmbeck antritt, im Gebiet der Standarte 45, hat eine Vorgeschichte.

Der Ortsgruppenleiter Barmbeck hat mit dem Fahrer der kommunistischen Ortsgruppe anläßlich einer unbedeutenden Bersammlung einen Zusammenstoß gehabt, bei dem unter anderem auch die Worte gefallen waren: "Na, in der Geibelstraße in Barmbeck, da ist unsere Hochburg, da wagt Ihr Euch mit Euren Mordbanden denn wohl doch nicht hinein. Die klassenbewußten Arbeiter würden Euch dann schon die prolefarische Faust zeigen! Da würden wir allein selbst der Marine-SU zeigen, was Fäuste sind."

Es ist natürlich gang klar, daß diese offene Heraussorberung nicht unbeachtet gelassen werden kann. Darum fordert der Ortsgruppenleiter von Barmbeck Marinestürme an.

Am hellichten Tage, die "klaffenbewußten Arbeiter" haben gerade ihr Mittageffen verdaut, marschiert plöglich zur allgemeinen Aberraschung Marine-SA in die Geibelstraße ein. Im ersten Augenblick ist Totenstille. Das hat man auf seiten der Roten doch nicht erwartet.

Ruhig, als wenn man sich mitten in der schönften, gemutlichsten Spiehergegend befande, wird die Hauspropaganda eingeleitet. Ein Sturm ist dafür eingesetzt. Treppauf, treppab laufen die Manner. Jede Wohnung wird mit entsprechendem Lesestoff versorgt.

Auf den Bürgersteigen halten inzwischen die übrigen Stürme gute Wacht, um auf jeden Fall vor unliebsamen Zwischenfällen, die durch die "kochende Volksseele" hätte hervorgerusen werden können, die Verteiler zu schüßen. Ein kleines Polizeiausgebot, das sich diesmal bemerkenswert korrekt benimmt, sorgt für Regelung des Verkehrs.

Auf dem Fahrdamm spaziert, harmlos zufrieden, Sturmbannführer Bolb mit seinem Abjutanten Gerhard Miller herum, um seine Manner möglichst im Auge zu haben und allzu tatendurstige Geister vor

Unsberlegtheifen, die in jenem Vierfel immerhin ungeahnte Folgen, zum mindesten aber ein Verbot der ganzen Aktion, nach sich ziehen können, abzuhalten und auf alle Fälle die Disziplin zu wahren. Vorläufig ist alles noch wie im tiessten "Frieden". Der erste, mehr erheiternde, Zwischensall tritt ein, als ein total besossener roter Krieger mit erheblichem Stimmauswand glaubt, die auf der Straße stehenden SU-Männer anstänkern zu müssen. "Mordbande! Hurensöhne! Arbeitermörder!" das sind noch die zärtlichsten Ausdrücke, mit denen er die unerwünschen Eindringlinge in die geheiligten roten Gebiete bedenkt. Leider ist der Ersolg seiner ach so bitteren Anklagen nur, daß alles in ein herzhasses Gelächter ausbricht, was den kühnen Streiter Moskaus aber zu immer neuem Gebrüll anstachelte. Endlich nimmt die Polizei sich seiner an, und wieder hat die Rommune am nächsten Tage in der Volkszeitung einen armen Märtyrer ihrer Idee zu verzeichnen.

Allmählich hat sich Rot-Front gesammelt. Marine-SA im roten Barmbeck bei der Hausagitation! Das hat immerhin genügt, die Gemüler in Wallung zu bringen. An beiden Straßeneingängen stehen bald die Hausen dicht, und ihr melodisches "Naziii verreckel" schallt schaurig über die sich mehr und mehr belebenden Straßen. In allen Fenstern liegen die Bewohner; teils mit Hah, teils mit offener Sympathie verfolgen sie das Fortschreiten der Aktion.

Nach einer guten Stunde ist die ganze Angelegenheit zu allgemeinem "Kummer" von der einen und Zufriedenheit auf der anderen Seite beendet, wobel allerdings die Zufriedenheit mehr bei der wackeren Marine-SU ist. Die Kommune schümt vor Wuf. Ihr Leibblatt, die Hamburger Bolkszeitung, bringt am nächsten Tage ihren erstaunten Lesern eine wahre Schauergeschichte, in der "spontane Kundgebung der roten Massen", "verschlossene Haustüren und verprügelte Arbeiter" die Hauptrollen spielen. Grausig und herrlich zugleich zu lesen. Die SU-Marine lacht sich ins Fäustchen.

Jedenfalls ist der Kommune in Barmbeck ein ganz empfindlicher Schlag versest worden. Aber auch die Schönfelder-Polizei hat diesmal einigen Schreck bekommen, und als bereits am nächsten Tage wiederum mit dem Marinesturmbann in die Gegend um die berüchtigte Mozaristraße, mitten hinein ins rote Nest, vorgestoßen werden soll, wird die ganze Aktion sofort verboten.

So hat also die SU nur das Bergnugen, ein gang hervorragendes Mittagessen bei der Uhlenhorster Ortsgruppe in ihrem Seim am Hofweg zu erhalten und kann sich dann nach geschlagener Erbsenschlacht "flegreich" zurückziehen.

Der Tag aber ift trogdem nicht ohne Zusammenftoge ernfthafterer

Natur abgegangen. Am frühesten Morgen vor jenen Ereignissen schon war die Marine-SA wieder einmal zum Propagandadienst im Hasen angesetzt. Pünkklich um 5 Uhr marschierten die Marinestürme zum Baumwall. Die Kommune war diesmal aber doch früher aufgestanden und hielt alle Straßen um den Baumwall und die Landungsbrücken berum mit starken Krästen besetzt. Um unnühen blutigen Jusammenstößen aus dem Wege zu gehen, wurde daher besohlen, die Marinestürme an den Jugängen und Brücken des Freihasens, die in Richtung Mehberg liegen, anzusehen. Wenn dort auch der Verkehr der in den Hasen strömenden Arbeiter nicht so stark ist, wie am Baumwall, so kann dennoch auch dier ein großer Teil der Hasenarbeiter erfaht werden. Der einzige Nachteil bei dieser Aktion war der, daß die Formationen ganz erheblich weiter auseinandergezogen werden. Denn vier die sechs weit voneinander entsernt liegende Brücken galt es zu besehen.

Diese Propagandaaktion schien, trot unmittelbarer Aabe starker kommunistischer Krafte, ganz programmäßig und reibungslos zu verlaufen. Die meisten Flugblätter waren bald verteilt, und nur noch wenige Minuten sind es bis zum angesetzten Abmarsch. Doch es kam

wieder einmal gang anders.

Marinesturm 1, der die Gegend um die Brooksbrücke zum Propagandadienst erhalten hatte, wurde plößlich von der nahen Matsentwiese her durch ein größeres Aufgebot der Kommune angegriffen. Im nächsten Augenblick tobte im noch morgendlichen Dunkel der winkligen Straßenzüge der Alfstadt eine erbitterte Straßenschlacht. Bon allen Seiten eilten die anderen Stürme zur Silfe heran. Am nächsten ist Marinesturm 2 dem Kampfplat und mehrere seiner Männer konnten noch in die sich entspinnende Schlacht aktiv eingreisen. Als aber die übrigen Männer atemlos angeheßt kamen, da hatte Marinesturm 1 bereits vollständig reinen Tisch gemacht.

Die Formationen der Antifa, jum Teil mit Schlagwaffen schwersten Kalibers ausgeruftet, find von der SU gang erbarmlich verdroschen.

Innerhalb weniger Minuten war der Rampfplat geraumt.

### Marinereferve im Fenergefect

Wieder hat also die Kommune eine entscheidende Niederlage erlitten. Es ist für sie ganz klar, daß nun etwas geschehen muß. Ihr Ansehen beim Arbeitertum sinkt ständig.

Im Balentinskamp arbeitet man mit hochdruck, um endlich einmal wieder einen großen und vernichtenden Schlag zu organisieren.

Schließlich ist es soweit. Eine zu allem bereite T.-Oruppe ist zusammengestellt. Wie sie angreisen wird und was sie leistet, das wird die
Zukunft lehren. Vorläusig ist Schweigen. Schweigen ist am Tage nach
dem Kampf in der Mattentwiete. Die Marine ist an der Arbeit. Wieder
stehen die Stürme unten am Baumwall und an den Landungsbrücken.
Nichts Wesentliches geschieht. Nur ein besonders wilder Schauermann
rust den Zettelverteilern zu, daß sie versluchte Hunde seien und in der
nächsten Zeit etwas erleben könnten. Die Männer lachen und denken
bald nicht mehr an die Orohung. Man kennt das ja.

Roch fdweigt die Rommune.

Wieder sind am folgenden Tage die Manner unten am Safen. Es ift der 31. Oktober. Wie immer hat die Bereitschaft 1 die Landungsbrücken und die Bereitschaft 2 den Baumwall besetzt. Nichts geschieht.

2. November! Richts geschieht.

Fragen tauchen auf: Werden die Terrorgruppen der KPD noch einmal losichlagen? — — Werden fie fich geschlagen geben?

Schon am übernachsten Tage foll die Marine-SA die Antwort erfabren.

Alis am frühen Morgen bes 4. November die Marine-SU wie alle Tage sich über die Admiralitätstraße dem Baumwall nähert, ist bereits die Kommune, eigenartigerweise mit nur schwachen Formationen, in Tätigkeit. Ja, man verträgt sich den Umständen nach sogar großartig mitelnander. Links die Antisa, rechts die Marine-SA. Beide verteilen eifrig ihre Blätter. Ein Bild friedlichster Harmonie im Bürgerkrieg und Wahlkamps. Die Bereitschaft 1 rückt wie immer zum Elbtunnel und zu den Landungsbrücken. Am Baumwall bleibt alles friedlich.

Einfrächtig werben die Wahlzettel verteilt. Die wackeren Hafenarbeiter bekommen an diesem Morgen gleich Blätter der entgegengesetzen Weltanschauungen in die Hande gedrückt. Sie konnen wählen!

Bis jest ist alles bemerkenswert reibungslos verlaufen. Aur das Wetter ist wenig erfreulich. Es gießt vom Himmel, was nur herunter will. Hamburger Wahlkampfwetter.

Ein gemütlicher Anfang zwar, aber es foll gleich anders kommen. Mit dem dämmernden Morgen geht auch die Aktion am Baumwall ihrem Ende zu. Die Stürme sollen anschließend noch wie üblich, die Bahnböfe in der Stadt bearbeiten.

Schon wird als erfte Formation der Marinereservesturm 2 nach dem Dammtorbahnhof in Marich geseht. Unter Führung von Sturmführer Bartelt rücken die Manner, 19 an der Jahl, ab. Die Admi-

ralitätstraße hinunter foll es nach der Innenstadt, dem Dammtorbahnhof zu, geben.

Der Sturm passiert, in aufgelöster Ordnung marschierend, — was soll denn bei diesem Sauwetter viel passieren — die Pulverturmsbrücke. Da tauchen plößlich vom Sägerplaß her etwa 15 bis 20 einigermaßen verdächtige Gestalten auf. Im ersten Augenblick allerdings kann es scheinen, als ob es sich um Hafenarbeiter handelt, die gerade, ihren "Jampelbüdel" auf dem Rücken, von der Nachtarbeit im Hafen heimkehren.

In einer Entfernung von etwa 30 Meter geben fie auf der anderen Straßenseite möglichst harmlos hinter der abrückenden SA her. Sturmführer Bartelt aber traut dem ganzen Frieden nicht. Im ruhigen Schrift ohne besondere Eile mit seinen Leuten weiter dem Graskeller zu marschierend, behält er die anderen unauffällig im Auge,

Als der Sturm bas zweite Drittel der Abmiralitätstraße bereits binter fich gebracht bat, fällt die Maske des Gegners.

Die 20 Mann, eben noch "harmlofe, friedliche Arbeiter", wie die Moskau-Presse Samburgs nachber schrieb, eröffnet im nächsten Augenblick ein rasendes Pistolenfeuer auf die nur wenige Mefer entsernte, ruhig auf der anderen Straßenseite ihres Weges gebende SU.

Souf auf Souf fegt der Begner berfiber.

Blisschnell läßt der Sturmführer, der mit einem Blick erkennt, daß ein Angriff mit seinen waffenlosen Männern gegen den schwerbewaffneten Gegner sinnlos ist, seine Männer, so gut es eben möglich ist, in Deckung gehen. Auf Kellertreppen, in Hauseingängen und Toreinsahrten liegt im nächsten Augenblick die SU; nun wenigstens einigermaßen vor den Kugeln der Gegner gesichert. Die Straße gleicht der Hölle, das blist und kracht, das zwisschert und singt über die Straße, sucht sein Jiel und sindet es. Hier und da sinken die Männer zusammen.

Weiter binten flüchten die entfetten Paffanten aus der holle des Bargerkrieges beraus. Aber auch bier finden die Rugeln, der mit aller

Rachfichtslofigkeit ichießenden Rommuniften, ibr Biel.

Und am Baumwall aber, kaum 500 Meter vom Orte des Aberfalls entfernt, stehen zu gleicher Zeit ahnungslos die Kameraden der überfallenen Reservestürmer. Kein Schuß ist dort zu hören, die hohen winkligen Häuserfronten versangen jeden Schall.

Ein Fensterpuger, Kamerad von der Land-Su, kommt auf seinem Rade um die Ecke gejagt und macht den am Baumwall haltenden Stürmen als erster Meldung von dem sich wenige Straßen weiter abspielenden überfall. In wilder hast eilen die anderen der überfallstelle zu, allen voraus die Su-Männer Jan sen und Flatow mit ihren Fahrrädern. Dicht hinter ihnen jagt der lange Sturmführer Otto

Maller vom Marinefturm 2. Bermoge feiner langen Beine kann er mit den Radfahrern noch am beften Schrift halten.

Die Kommunisten mit ihren T-Gruppen haben bereits das Feld geräumt, als die ersten Männer vom Baumwall um die Ecke biegen. Neun schwerverletzte SA-Männer vom Reservesturm 2 und zwei unbeteiligte Passanten liegen auf der Wahlstatt. Olücklicherweise schosen die Schäsen diesmal außerordentlich schiecht, denn alle Verwundungen erweisen sich als Schässe, die entweder zu hoch oder zu tief lagen, so daß diesmal das Allerschlimmste verhütet werden kann.

Die Aberfallkommandos der Polizei zwitschern jest in rasender Fahrt heran. Die Kommue aber hat sich geteilt. Die einen sind nach dem Sägerplaß zurückgelausen, während die anderen sich nach dem Sängeviertel in Richtung Stadthaus in Sicherheit zu bringen versuchen. Mit dieser Gruppe tressen die SU-Nadsahrer zusammen. Der eine legt aus unmittelbarer Entsernung auf SU-Mann I an sen an. Die Pistole versagt. In hohem Bogen sliegt sie im nächsten Augenblick ins nabe Fleet. Der Kerl rast weiter, die SU-Marine hinterher. Hinein ins Sängeviertel, dem uneinnehmbaren Schlupswinkel der Kommune, geht die wilde Jagd.

Die Paffanten, die nicht wissen, worum es geht, bleiben stehen. Endlich ist nun auch die Polizei aufmerksam geworden. Im Langen Gang wollen die Schühen verschwinden. Die Verfolger sind jest dicht hinter ihnen. Zusammen mit einem Polizeibeamten, der sich inzwischen dazugesellt hat, stürmen die SU-Männer Jansen und Flatow den Kommunisten nach. Ein Schuß peitscht aus einem dunklen Torwege den Verfolgern entgegen. Die Kugel versehlt ihr Ziel. Aur der andere Kommunist erhält einen Prelischuß ins Bein. Dann aber sind die SU und die Polizei beran.

So konnen wenigstens zwei Schfigen festgenommen werden. Bei ber sofort einsehenden Polizeiaktion werden weitere vier rote Genoffen

perhaftet.

Als im wilden Lauf auch die anderen Marinestarmer an der überfallstelle angelangt sind, können sie nur noch heifen, die Berletten zu bergen. Alle elf Mann mussen ins Krankenhaus überführt werden.

Die Kommune hat sich auf die ihr eigene Art für die Schlappe in der Mattentwiete gerächt. Ihr Ansehen beim Pobel steigt wieder. Der ehrliche Arbeiter aber rückt weiter von ihr ab.

Am nächsten Tage überschlägt fich die kommunistische Bolkszeitung fast vor Stolz. In gewohnter Verdrehung der Tatsachen stellt sie die Sache als überfall der Nazis auf die bekannten "harmlosen Arbeiter" dar. Diese hätten sich dann ihrer Haut gewehrt und neun der "braunen Arbeitermörder" mußten ins Krankenhaus; in der Aufregung hätten sich die braunen Mordgesellen selber angeschossen. Die "Arbeiter" aber waren wie immer selbstverständlich vollkommen wassenios gewesen.

Die Leufe am Balentinskamp verstehen ihr Handwerk in dieser Beziehung, das muß ihnen der Neid schon lassen. Am seiben Lage noch werden von ihnen Flugblätter in den Vierteln der Neustadt verteilt. "Nazis haben die proletarische Faust gespürt und werden das Wiederkommen nun wohl vergessen!" — —

Das kann fich die Marine nicht biefen laffen. Darf fie nicht! Darum febt fie wieder am Baumwall und am Elbtunnel am folgenden Tage,

begierig dem anrennenden Begner die Jahne gu zeigen.

Der Gegner kommt nicht, gegen diese Jähigkeit kann er nicht an. Seute und in den nun solgenden Entscheidungskämpfen des nächsten Jahres tritt die Kommune am Hafen nicht mehr stärker in Aktion. Sie hält das Tempo nicht durch.

### Der Wahltag der Riederlage

Aber die deutsche Seesahrt ist in den letzten Monaten eine nationalsozialistische Welle gegangen. Aberall auf den Schiffen und in den größeren Hafenplätzen schließen sich die deutschen Seeleute zu Marinesturmen zusammen. Die Kommune ist bereits in erhöhtem Maße ins Hintertreffen gedrängt worden. Die deutsche Seefahrt beginnt, dank der opfervollen Einsähe der Hamburger Formationen des Marinesturmbannes und der inzwischen gewaltig anwachsenden Sektion Seefahrt unter Leitung von Pg. Thiele, bereits eine Domäne der NSDAP zu werden. So geht von Hamburg der neue sesse Unterbau der freien deutschen Seefahrt aus, die einst die rote siegreiche Hakenkreuzsslagge mit Stolz durch die Weltmeere und Ozeane tragen wird.

Und wieder geht es einem Wahltag entgegen. Einem jener Tage, die Arbeit und Rampf in kongentrierter Form bedeuten.

Wahltag ift ber 5. November 1932.

Tage vorher ist auch die sonst so belebte Mönckebergstraße der Schauplas erbitferter Kleinkämpse gewesen, an denen selbstverständlich auch Angehörige der Marinestürme maßgeblich beteiligt waren. In der Filiale der Konsumgenossenschaft "Produktion" hatte sich das Reichsbanner sestgesest und unternahm von hier aus wohlorganisserte Aberfälle auf Zeitungshändler des "Hamburger Tageblattes", das als Kampsblatt der NSDAP den roten Gegnern natürlich ganz besonders verhaßt war. An der Ecke Lange Mühren hatte der Mann

7\*

feinen Stand, Rachdem man ibn mehrmals, obne Erfolg allerdings, angerempelt batte, perfucte man, ibm feben Lag wieder feine Reitungen gu fteblen und ibn durch fonftige Sandgreiflichkeiten gur Aufgabe feines Dlages ju gwingen. Da legten fich die Manner bes Marinefturms auf die Lauer, um die "eifernen Pf(B)eilden" bei ihren Aktionen abzufangen und fie, wenn möglich, eingebende Bekannticaft mit den Fauften machen zu laffen, Tagelang konnte fo der aufmerkfame Beichauer in ber belebteften Strafe Samburgs ein auf ben erften Blick launiges Rage - und - Maus - Spiel beobachten, bis bann eines Tages die Marine-62 die "Eifernen" richtig zu packen bekam. Rach einer folden Solgerei, bei ber auch ein Teil ber Labeneinrichtung ber Produktionsfiliale in Stucke ging - naturlich murben auch mehrere 621-Manner von ber foftemtreuen Polente verhaftet -, vergagen die Reichsbannerhelden bas Bieberkommen, und in ben Befilden ber Mondebergftrage batten bie nationalfogialiftifden Beitungsbanbler feitdem Rube.

Das alles war nur Borfpiel gemejen.

Am Abend vor der Wahl ist Hamburgs gesamte SA in allen Teilen der Stadt zur Flugblatspropaganda angetrefen. Der Marinesturmbann hat wie immer die Straßenzüge um den Haupsbahnhof herum als Betätigungsseld erhalten. Die Stimmung der Bevölkerung ist troß vielsacher Voraussagen von Stimmenversusten der NSDAP ganz hervorragend. Bis in die sinkende Nacht können die Propagandablätter abgesetzt werden. "Für Hitler gegen das Herrenklub-Kabinett!" ist die Parole der Arbeiter, Bauern und Bürger, die unter Adolf Hitlers Fahne marschieren.

Dann ist der Wahltag da. Jum fünften Male in diesem Jahre geht das deutsche Volk zur Urne, zum fünften Male sollen die Massen in die Entscheidung um Gein oder Nichtsein des Staates eingreisen, und zum fünften Male ist die SU durch allerschärssten Wahlkamps, durch Not und Terror gegangen.

Bas wird der Abend diefes Tages bringen? Sieg? Riederlage?

Daß die Wahl keine gewaltigen Erfolge für die Bewegung des Führers zeitigen würde, — darüber ift man sich in den maßgebenden Kreisen der NSDAP klar.

Eine bürgerliche Regierung ist an der Macht. Da kann also auch auf die Mitläufer aus dem bürgerlichen Lager, die seit dem Regierungsantritt des Herrenklub-Kabinetts wieder begonnen haben, Morgenluft zu wittern, nicht gerechnet werden. — Ein heller, blanker Herbstrag liegt über der alten Hansestabt. Die Marine-SU hat den Befehl erhalten, bereits ganz früh in den Morgenstunden zu wählen, und sich dann sogleich in die Sturmlokale zu begeben. Alarmbereitschaft!

Aber die ganze Stadt liegen die Formationen verteilt. In der Renheistraße im alten Sturmlokal "Zum Kraftfahrer" liegt Marinefturm 1, weiter hinauf in Eimsbuttel hinein Sturm 4 und in St. Pauli

im "Adler-Botel", in der Schanzenstraße, Marinefturm 3.

Die Bereitschaft II, unter Gnau, hat auf der Barmbecker Seite der Stadt Posten bezogen. Marinesturm 2 liegt in St. Georg im "Postkeller", während einige Schritte weiter in der Brennerstraße Marinesturm 5 das Lokal von Hanndscheck besetzt hat. In Barmbeck ist auf vorgeschobenem Posten Marinesturm 6 stationiert. Die Land-SU liegt ebenfalls in ihren Lokalen bereit.

Mur die 66 ift auf besonderen Befehl an diefem Tage gang aus

dem Stadtgebiet berausgezogen morben.

Die Stimmung in der SU ist zum Zerreißen gespannt. Von kommunistischer Seite werden ernstliche Aktionen erwartet. Es ist klar, daß irgendweiche Unternehmen von drüben, von der SU nicht fatenlos hingenommen werden. Die Zeiten sind vorbei. Die Männer sind durch jahrelangen Kamps verbitkert und durch die Geisel der Arbeitslosigkeit, auch um das letzte, Recht auf Arbeit, gebracht, drängen sie immer dringender zur befreienden Tat.

Im Marinesturmbann, in dem das aktive Clement von jeher ganz besonders vorherrschend ist, ist die Spannung zur Siedebige gestiegen. Es liegt ja in der Mentalität des Seemanns, tatbereiter und wagemutiger zu sein als andere Menschen.

Besondere Spannung herrscht bei der Bereitschaft I, die unter Fährung von Sturmführer Bosch mann in den Stadtseilen Rotherbaum, Eimsbüttel und St. Pauli liegt. In der Fruchtallee in Eimsbüttel ift vor wenigen Tagen ein seiger übersall des Reichsbanners geschehen, das seit langem aus dem berüchtigten Siserne-Front-Cokal in der Fruchtallee heraus die umliegenden Straßen unter einem scharsen Terror hält. Anlählich eines "Bananensturmes" auf ein ganz harmloses Wahlplakat der NSDAP, das friedlich über einer Hauseinsahrt klebte, wurde einer der bekanntesten Schläger der dortigen Reichsbananen von einem SS-Mann in höchster Not erschossen.

Die Spannung ist bis auf tollste Hohen hinaufgeschnellt. Die Eiserne Front hat den Vorsall zum Anlaß genommen, ihren Terror auf die Spisse zu treiben. Die Berhältnisse drangen immer mehr zu Gegenmaßnahmen. Der Terror wütet. Die Marinestürme da oben in der Gegend sind kaum noch zu halten.

Dennoch. Die Belaftung muß überwunden werden. Der Führer will nicht, daß der braune Sturm fich entfesselt.

Sturmbannführer Boly eilt am Wahltage in seinem kleinen Auso nach Eimsbüttel, um die Dinge, die sich dort bereits furchtbar zu entladen drohen, zu regeln. Der Sturmbannführer weiß, wie es in diesen Stunden um seine Jungen steht. Er kennt ihren undändigen Kampseswillen. Aber Befehl ist Besehl. Als der Sturmbannführer bei den Stürmen in Eimsbüttel eintrifft, ist dort schon alles zum Losschlagen sertig. Lastautos und "Handwerkszeug" sind bereitgestellt. Die Männer sind zu allem entschossen. Kein Reichsbannerlokal in der Stadt soll geschont werden. Sie wollen dem "Eisernen Terror" ein Ende machen. Scharf pacht der Sturmbannführer zu. Adolf Hitler will legal bleiben. Sein Blick reicht weiter.

Manch draftischer Seemannsfluch muß sich erst Luft machen, ehe die Manner wieder in ihre Sturmlokale abrücken, und erst später verstanden sie, welch einen tieferen Sinn der Befehl des Führers zur Legalität gehabt hat.

So verläuft die Wahl, abgesehen von einigen kleineren Reibereien, in bemerkenswerter Rube. In dem Stadttell St. Georg liegen die Marinestürme 2 und 5. hier haben sich Kommune, Eiserne Front und SU in den lesten Monaten Abend für Abend und Nacht für Nacht die erbitteristen Rieingesechte geliesert. Sie hatten immerhin den Erfolg, daß das früher berüchtigte rote St. Georg nunmehr auf dem besten Wege ist, eine Hochburg der NSDAP zu werden. Der Wahltag versinkt langsam.

Am Abend liegen die Resultate vor. Die SA bort fie in ihren Sturmlokalen.

Das Radio plärtt seine Schlußzahlen hinaus. NSDAP: 11 713 785 (13 779 111) Stimmen mit 196 (230) Sihen; SPD: 7 237 894 (7 959 712) Stimmen mit 121 (133) Sihen; KPD: 5 974 209 (5 369 698) Stimmen mit 100 (89) Sihen; DRBP: 3 064 977 (2 186 661) Stimmen mit 51 (37) Sihen; Jt: 4 228 633 (4 589 335) Stimmen mit 69 (75) Sihen; DBP: 660 092 (436 014) Stimmen mit 11 (7) Sihen; Bapt. BP: 1 081 932 (1 203 171) Stimmen mit 20 (22) Sihen.

Das deutsche Bolk hat gewählt. Die ASDAP ist zurückgegangen. Das ist ein Ersolg der Regierung. Die leidenschaftlichen Kämpser für Deutschland haben Stimmen verloren. Wird Papen seines Sieges froh werden? Jenes Sieges, der gleichzeitig das ganz beträchtliche Unwachsen der kommunistischen Stimmen mit sich bringt? Die Jünger Moskaus beginnen sich langsam als Herren der Lage zu fühlen. Troß Papen-Rabinett,

Es ist natürlich, daß auch die Deutschnationalen und die anderen bürgerlichen Splitterparteien ebenfalls Gewinne zu verduchen haben — lächerliche Gewinne. Sie genügen, um sich die Presse aller Parteischafterungen überschlagen zu lassen. Endlich, endlich haben ja die dreimal persluchten Hakenkreuzler eine Wahlschlappe erlitten.

"hitlers Ende! Bon diesem Schlage wird er fich nie wieder erholen! Der Höhepunkt der NSDUP ist bereits überschritten!" Die Zeitungs-

fdreiber beulen por Freude.

Die SU lacht, als fie dieses angstvolle Gestammle zu Gesicht bekommt. Was wissen denn jene von der großen Freiheitsbewegung, was kennen sie denn vom inneren Zusammenhalt der SU? Daß mit Wahlerfolgen keine entscheidende Politik gemacht werden kann, das hat der letzte SU-Mann lange begriffen; die hochgebildeten Zeitungsschreiber allerdings noch nicht.

Abolf hitler hat einen Aufruf an seine Manner erlaffen. Es beifit: "Das Kabinets Papen hat eine vernichtende Niederlage erlitten, 90 v. H. des Bolkes stehen in Opposition. Keinersei Kompromisse und kein Gedanke an Verständigung mit jenen reaktionaren Clementen!"

Die SU weiß, um mas es geht! Die Stunde der Entscheidung rucht

unerbifflich naber und naber.

"Der Kampf geht weiter!" Das ist die Parole der braunen Front noch am Abend des Wahltages, Unverdroffen mit neuem Glan wird ber Kampf um die Macht schärfer vorgetrieben.

Wieder erlebt Deutschland ein biplomatisches Zwischenspiel. Die Stunde des Papen-Kabinetts hat geschlagen. Der Reichskanzler muß einsehen, daß, ohne auch nur einigermaßen bedeutsame Teile des Bolkes hinter sich zu haben, er nie und nimmer eine fruchtbringende Politik treiben kann.

Am 17. November reicht er das Rücktriftsgesuch des gesamten Rabinetis ein.

Der Reichspräsibent tritt sofort mit den verschiedenen Parteisührern in Berbindung. Am 19. und am 21. November empfängt er Adolf Hiller in Berlin. Ruhig und sicher steht der Führer des neuen kommenden Deutschlands, hinter dem über ein Drittel des Volkes in sestigefügter Organisation barrt, und für den sast 500 000 Sturmsoldaten ihr Leben einzusehen bereit sind, vor dem Reichspräsidenten. Klar erklärt der Führer, daß die NSDAP nur dann an einer Regierung tätig mitarbeisen kann, wenn ihr auch die entscheidende Führung und der maßgebliche Einsluß eingeräumt wird. Der Reichspräsident stellt zu diesen Forderungen einige Bedingungen, die er an die Abernahme

der Macht durch Abolf Hitler knüpft. Längere Berhandlungen zwischen den Kreisen um den Reichspräsidenten und dem Führer beginnen.

Die Berhandlungen werden ergebnislos abgebrochen. Der Führer verläßt Berlin. Er fährt nach Lippe, um dort persönlich den Wahlkampf zu leiten, um zu kämpfen, weiterzukämpfen, da ihm sein Recht nicht wird. Kämpfen muß die Partei. Und siegen will sie in Lippe. Die Scharte der letten Wahl muß ausgeweht werden.

Der Reichsprasibent schwankt lange, ob er wiederum von Papen zum Reichskanzler bestellen soll oder ob er diesmal General von Schleicher, der in den letten Monaten immer mehr in den Bordergrund der politischen Buhne getreten ist, das neue Kabinett anvertrauen soll. Die Waage neigt sich General von Schleicher zu.

Am 2. Dezember fiberfragt der greise Feldmarschall das Amt gem General.

Die RODUP wird gegen Schleicher kampfen.

#### Großkampf in St. Beorg

Gleich nach der Wahl hat der Kampf der großen aktiven Front in Deutschland wieder mit vollster Schärfe und Erbitterung eingesetz. In Samburg tritt die Marine-SU wieder an. Die Alistadt ist vollständig erobert. Auch in der Neustadt, der Hochburg der Kommune, ist die erste Bresche geschlagen. Im Hafen hat sich die Bewegung durchgesetz, und an Bord der Schiffe, bei der "christlichen Seesahrt", ist ebenfalls der Weg beschritten. Das ist der schwerste Schlag, den die Kommune hat hinnehmen müssen.

An all diefen Rampfen war der Marinesturmbann maßgebend beteiligt, denn die Stadtteile am Safen und die Schiffe selbst find fein gegebenes Rampffeld.

Mit Ausgang des Jahres 1932 haben fich nun für die Marineftürme, besonders aber für die in der Bereitschaft II zusammengeschlossenen Stürme 2, 5 und 6, die Kämpfe mehr nach dem Stadtfeil St. Georg gezogen.

St. Georg ist eins der wenigen Gebiete, in denen sich Kommune, Eiserne Front und SU in sast gleicher Stärke und Aktivität einander gegenüberstehen. In dem Straßenviereck Lohmühlenstraße, Langereihe, Bahnhofsplaß und Große Allee liegen Sturmlokale und Kommunistenkneipen sast nebeneinander. Ungefähr alle 100 Meter weht eine andere Fahne, hat eine andere Weltanschauung ihre Festung.

In jeder nacht entbrennt hier ein erbitterter Aleinkrieg, und jeder geruhsame Zeitgenoffe, der zwischen 11 Uhr und 2 Uhr nachts in diese Gegend kommt, kann ficher fein, irgendeiner mehr oder weniger großen und geräuschvollen Aktion der verschiedenen Formationen in die Arme zu laufen.

Für Schlachtenbummler ein gerabegu ibeales Belanbe.

Die Hochburg der Kommune ist das Lokal von Scheibel, das am Kirchenweg, dorf wo er im spigen Winkel auf die Rostocker Straße läuft, liegt. In der Greifswalderstraße liegt die zweite Hochburg Moskaus. Die "Eisernen" haben ein Bollwerk in einem Keller bei Schmidt an der Ecke Danziger und Borgeschstraße ausgebaut. Der nabellegende Grüßmachergang wird vollkommen von der Kommune beherrscht. Dafür sind die Brenner- und Stiftstraße mehr Angelegenheiten der SPD bzw. der Eisernen Front.

Hier aber hat in den letzten Monaten des Jahres die NSDAP erfolgreich festen Fuß gewonnen und sich in langen Kämpfen eine Stellung verschafft, die man als Hochburg ansprechen kann. Nicht geringen Anteil an der Eroberung dieses Gebietes haben neben dem alten SS-Sturm 4 und den alten SA-Stürmen 12/76 und 15/76 vor allem auch die Marinestürme 2 und 5.

So ist St. Georg wohl der einzige Stadtteil, in dem der Gegner, wenn er einen GU-Mann überfällt oder angreift, mit Sicherheit darauf rechnen kann, daß siehenden Fußes Gleiches mit Gleichem vergolten wird.

Das Recht der Straße hat sich die SA in jeder Weise erkämpst, und die Roten wissen, daß in St. Georg für sie ein ungleich gefährlicheres Pflaster ist, als es etwa die Reustadt war oder gar Hammerbrook, wo sich kein SA-Mann allein sehen lassen kann, ohne angesallen zu werden. In St. Georg ist das nicht mehr möglich. Die SA ist stark und wach. —

Der Marinesturm 2 liegt im "Postkeller" an der Ecke Danziger und Brennerstraße. Einige Schrifte die Brennerstraße herunter ist das Lokal des Marinesturms 5 bei Hannoschöck. Die SS hat am Kirchenweg, Ecke Beperstraße, bei Besen biel ihren Sist. Wieder einige Schrifte weiter nach der Langenreihe zu hat sich bei Käßgen Land-SU sessesses.

So liegen die Dinge, als nach ber Bahlniederlage hier ber Kampf mit aller Seftigkeit wieder einfest.

Am Tage vor der Wahl, am 5. November, ift vor dem Lokal von Besenbiel der SS-Mann Hans Epranka vom Reichsbanner erschossen worden. Telle des Marinesturmes 2 und des Landsturmes 15/76, die an dem Abend vom nahen "Postkeller" her zu hilfe eilten, konnten nichts mehr ausrichten, da die Mörder der Eisernen Front sich bereits wieder in ihre Schlupfwinkel verkrochen hatten. SS-Mann Epranka

lebt noch einige Tage. Schon ift man im Rameradenkreis voller Soffnung. Da kommt die Todesnachricht. Die Rugel bat den 66-Mann gu gut gefroffen. -

Wieder einer! - Taufende fcwieliger Faufte ballen fich, als die Sturmbafaillone Samburgs mit ihren Rameraben von ber ichwargen 66, der 62 und den Mannern unfer dem goldenen Cichenkrang draufen auf dem ftillen Friedhof fteben. Wieder ift einer ins kuble Grab gefunken, Wie lange noch? Wann kommt ber Lag ber Bergelfung? - -

In St. Georg tobt ber Rampf erbitferfer denn je, Die Rommune plant einen großangelegten Sturm auf den "Poftkeller", das Lokal des Marinefturms 2. Der Dian ift gut.

Buerft werden zwei barmlos aussehende Spaber in das Lokal gefoldet, um die Starke ber Befagung ju erkunden. Friedlich kommen fle die Rellertreppe berunter, gemutlich trinken fle an der Tonbank ibr Bier und laffen dermeil die Augen aufmerkfam im Lokal umberfcmeifen. In den fruben Bormittageftunden find meift nur wenige Manner anwesend, da ja der Rampf fowohl im Lokal als auch auf den Strafen erft mit der Dunkelbeit beginnt, Rur vier Mann, bagu der alfe Bater ber Birtin und der Reliner, ebenfalls 62-Mann vom Marinefturm, find anwefend.

Der Wirt liegt mit Fleber in der Wohnftube.

Die roten Rundichafter haben genug gefeben. Die Belegenheit ift gunftig. Riemand bat Berdacht gefcopft,

Unglücklicherweise haben fich die vier SI-Manner, die im Lokal waren, gerade nach bem naben Lokal bes Marinefturms 5 in ber Brennerstraße begeben, um dort einige Befehle gu erledigen. Bur gleichen Beit bat fich auch ber Polizeipoften, ber gur Beit alle Ragilokale mit liebevoller Aufmerkfamkeit bedenkt, für einen Augenblich entfernt. Wie er fpater behauptete, ift er mal "gum Telephonieren" gegangen.

Rurgum, ber Augenblick ift verdachtig gunftig.

Bon der Dangiger und der Brennerftrage ber greift die Rommune

mit raid berbeigeholten Rraften an.

Bemiffermaßen als vorbereitendes Artilleriefeuer knallt erft einmal ein Sagel von bandlichen Steinen, die man in Aktenfaschen mitgebracht bat, gegen die Fenftericheiben. Der Erfolg ift negativ, wenn man von den gerfplitterten Scheiben, dem Rrach und dem mehrmals getroffenen Bogelbauer, ber am Fenfter feinen Dlag bat, abfiebt. Der gute "Morih", fo beißt fein gruner Bewohner, bat bas Bombardement flegreich überftanben, Ja fo ein richtiger Dapagel. -

Dann aber seht der Feind zum Sturm an. Das Lokal ist ja leer. Aur der Großvafer und der Kellner sind anwesend. Die Wirtin ist außerdem noch mit dem großen Schäferhund, der sonst als Beschüßer des Kellers eine bedeutsame Rolle spielt und schon mehrmals Proben seines Könnens abgelegt hat, zu Besorgungen sortgegangen.

Die beiden einzigen Lokalinsassen liegen, während die Kanonade der Pflastersteine durch die Fenster prasselt, hinter der Londank. Jest ist der Feind heran und schickt sich an, die Tür auszubrechen, um in das Lokal hereinzustürmen. Da erscheint wutentbrannt der Wirt im Nachtgewand auf der Bildsläche. Mit der Pistole in der Faust reißt er die Tür auf und segt einige Schüsse dem angreisenden Gegner um die Ohren.

Bei dem Auftauchen dieser immerhin urkomischen Gestalt, die mit einem zolldicken Wollschal um den Hals, wie weiland der gute Hagen von Tronje vor dem Saal der Nibelungen, naht, stockt der Angrissenige Sekunden. Die Schüsse haben überdies eine erheblich abkühlende Wirkung auf die hitzigen Gemüter der roten Krieger gehabt, denn schließlich sind auch die wildesten Männer der Kommune vor Pistolenkugeln nicht geseit. Daß die Pistole des Wirtes beim dritten Schuß Ladebemmung hat, ahnen die Stürmer glücklicherweise nicht. Keiner der Helden wagt sich noch an den Posikeller heran. Wie der Höllenhund Cerberus steht der Su-Wirt und Su-Mann in einer Person, Robert Jirbes vom Marinesturm 2, vor seinem Lokal. Sein Nachtgewand flattert, die Pistole glitzert. Drohend ist die Faust geballt.

Run aber ist man drüben bei Hannoschöck, wo Marinesturm 5 liegt, ausmerksam geworden. Die starke Lokalbesahung saht jeht, zusammen mit Männern vom Marinesturm 2, den Gegner ganz überraschend in die Flanke. Die Küchen der beiden Lokale sind im Ru ihrer handsesten Instrumente, Kartosselsstampfer und ähnlicher Dinge beraubt, und mit wildem Gebrüll geht es damit auf die vollkommen überraschten Gegner.

Nur wenige Augenblicke balt dieser Stand, dann jagt er in wilder, regelloser Flucht davon. Die Brennerstraße binaus, dem Hansalaß zu, gebt die wilde Jagd. Hier aber laufen die slücktenden Kommunisten einigen SU-Männern von der Land-SU und dann gleich darauf mehreren Amtswaltern in die Arme, die nun ihrerseits nichts besseres zu tun wissen, als die Moskowiter mit krästigen Fäusten wieder zurückzutreiben.

Die Kommune fist retfungslos zwischen zwei Feuern und bezieht anschließend furchtbare Prügel. Gegen saufende mannermordende Kartoffelstampfer und Rachengerate konnen selbst die "steingefülltesten Aktentaschen" nicht an. Am Hintereingang des Kaffeehaus Siegler in der Brennerstraße wird die Antifa furchtbar zusammengeschlagen.

Die ploblich groß auf dem Kampfplat erscheinende Polizei rettet bie Kommune leider por ernsthafteren Beschädigungen, Immerbin muffen einige Krankenwagen in Tatigkeit treten.

Die Fenftericheiben find geracht.

SU-Mann Birbes aber legt fich beruhigt ins Bett und pflegt fich gefund.

So geht es in St. Georg zu. Tag für Tag, und Nacht für Nacht tobt dort der Kleinkrieg um die Sturmlokale.

Es ist ein eigen Ding um diese Lokale, um Sturmwirt und Sturmwirtin. Nur wer mitten drin steht im Kampf kann ermessen, welcher Mut und welche wirtschaftliche Entsagung es für die Besitzer bedeutet, wenn sie ihr Lokal der SU als Sturmlokal zur Berfügung stelley.

Verzehrt wird kaum etwas, denn die SU-Manner find faft alle arbeitslos und die Spießer mit dem dicken Bauch und dem noch dickeren Geldbeutel gefrauen fich natürlich nicht in die Höhle des

Löwen.

Dazu kommt für den Besiger die stete Sorge um die Einrichtung. Bei einem Aberfall bleibt ja selten das bewegliche Inventar heil.

Rächte hindurch hocht die SA in den dumpfen Kellern. Die nach vorn liegenden, meist etwas lichtvolleren Räumlichkeiten mussen notwendigerweise für die ach so seltenen zahlenden Gäste freibleiben. Oft genug wird ein solches Lokal zur schwer umkämpsten Festung, die von den Gegnern mit allen Mitteln der modernen Straßenkampstechnik mit Pflastersteinen, brennenden Benzinbehältern, Bomben aller Art und ähnlichen Dingen berannt wird.

Es ift ein stilles Heldentum, das hier machst. Heldentum der Manner und Frauen. Es ist sogar ein besonderes Lob, das den Frauen der Inhaber der alten Sturmsokale in diesen wilden Zeiten zukommt. —

In St. Georg ist die Wirtin des Postkellers Pgn. Liermann, die ganz Außerordentliches leistet. Immer hat sie für die hungrigen Mägen ihrer Jungens vom Marinesturm etwas übrig. Es gibt im ganzen Marinesturm 2, der besonders häusig im Postkeller liegt, kaum einen Mann, der nicht schon einmal von der Wirtin, zu der er in seiner Not kam, einen ordenslichen Teller Suppe oder einen prächtigen Knust Brof erhalten hat. Ohne viel zu reden und ohne des Dankes gewärtig zu sein, gibt sie gern.

Auch in den anderen Lokalen bei hannöscheck und Besenbiel und nicht zu vergessen bei Spaarmann am Schaarmarkt leisten die Frauen ganz hervorragendes. So wächst in den Sturmlokalen eine richtige Familiengemeinschaft zusammen, in der einer für alle und alle für einen steben. Ein Studt Sozialismus der Tat wird hier in Rellern und kleinen Baftstuben geboren. Sturmwirt fein ift ein Ehrenname in jenen Zeifen. Er muß es immer bleiben, solange in Deutschland Su marschiert.

## Blutjabr 1932 gebt gu Ende

Am 19. Dezember ist der Führer in Hamburg. Bei Sagediel haben sich Amtswalter, Führer und Untersührer der SA mit 5000 Mann versammelt, um dem Führer für die kommenden Entscheidungskämpse aufs neue die Treue zu geloben. Denn daß in allernächster Zeit die Entscheidung so oder so fallen wird, darüber ist sich selbst der kleinste SA-Mann im letzten Glied und der einfachste Blockwart in der rötesten Vorstadt klar. Auch die Gegner wissen es. Aur in Berlin scheint man es nicht zu merken.

Die 5000 stehen vor dem Führer. Sie haben im roten hamburg einen schweren Kampf zu kampfen. Der Führer aber weiß darum. "Es ist ausgeschlossen, daß die Partei kapituliert!" so ruft er seinen Getreuen zu. Und 5000 Männer im braunen hemd verstehen ihren Führer.

Gauleiter Telfchow von Ofthannover gelobt als der älteste Gauleiter im Namen der Partei an der Wasserkante dem Führer die Treue... Die NSDAP Hamburgs und mit ihr die gesamte Nordmark steht sest und treu zum Führer. Er wird sich auf seine Männer verlassen können.

Das Jahr 1932 geht gu Enbe.

Am 6. Dezember ift der neue Reichstag zusammengefreten. Wieder ist Pg. Göring Reichstagspräsident, wieder bemüht sich das hohe Haus mit seinen ewig widerstreitenden Meinungen wenigstens eine halbwegs vernünftige politische Arbeit zu tun. Der Erfolg ist mehr als zweiselbaft.

Einige der unerfreulichsten Notverordnungen werden durch den Reichstag aufgehoben. Bor allem werden die Bestimmungen gegen politische Betätigung gelockert.

Positiv allein ist die Annahme einer weitgehendsten Amnestie für politische Bergehen, die so manchem Kämpser von Freund und Feind zustatten kommt und ihn das kommende Weihnachtssest in der Freiheit verbringen läßt.

Am 15. Dezember spricht der Kanzler im Rundfunk über die politischen Ziele seines Kabinetts. Nichts Halbes und nichts Ganzes ist daraus zu entnehmen. Die Zahl der Arbeitslosen steigt unaufhaltsam weiter. Am Ende des Jahres sind es bereits 5,77 Millionen. Was wird die Zukunft bringen? Millionen erwerbstätiger deutscher Arbeiter warten und hoffen. In Sagebiels Festschen sammeln sich die Stürme der Marine-SU am 22. Dezember zum schlichten Weihnachtssest. Sturmbannführer Bolh und seine Frau haben es im Verein mit der unermüdlichen Frauenschaft unter Leitung von Pgn. Wulf zu einer besonders würdigen und zu Herzen gehenden Feier gestaltet. Jeder von den Jungens, die, seisweise schon wochen- und monatelang arbeitslos, stets unverzagt im Kampse um ein neues besseres Deutschland in vorderster Front gestanden haben, sühlen, daß troß der furchtbaren wirtschaftlichen Not jemand für ihn sorge, jemand auch außerhalb seines Sturmes, seines Kämpsens und seines Dienens in der großen Front der SU für ihn da ist und sich um ihn müht.

Das ift ein feltfames Weihnachtsfeft für fie.

Heimatios und wurzellos find fle alle, denn ihre Heimat, ihrestolzen Schiffe, liegt still und tot auf dem Schiffsfriedhof; jest haben die Manner von der Gee in ihren Stürmen eine neue heimat gesunden. Sie wissen es selbst wohl kaum, daß darin die unüberwindliche Stärke der Marinestürme hamburgs liegt. Aber daß sie zu einer festen Gemeinschaft vom Rapitan dis hinunter zum heizer zusammengewachsen sind und sich durchgesest haben, allen roten Gewalten zum Trot, das wissen sie.

In der Silvesternacht des Jahres 1932 raft der Kleinkrieg wieder durch die nachtlichen Gaffen von St. Georg. Marine-SA rollt und flicht fich mit der Kommune vor dem Lokal von Scheibel berum. In der

Dangiger Strafe bligen die Meffer.

So geben die Manner ins neue Jahr, mahrend dort, wo man fie nie verstand und nie verstehen wird, die Pfropfen der Gektflaschen puffen. Zwei Welten und bennoch ein Volk.

Das Jahr 1932 ift gu Ende. - -

Wieder ist so ein Jahr voll Rot und Arbeitslosigkeit, voll Kampf und Opfermut dahingegangen. Wieder ist viele Monate lang der Bürgerkrieg über das deutsche Land dahingebraust. Deutsche Arbeiter stehen auf der Straße, deutsche Bürger haben kein Verständnis dafür. In den Zeitungen und von den Rednertribunen der Parlamente werden dem Volke Silberstreisen vorgegankeit, und brave Spießer glauben den Volksführern, die sich noch stolz Vertreter des Boikes nennen.

Und das, mas ber gelehrteste und gebildetste Mensch bis in die höchsten Regierungskreise hinein nicht begreisen kann oder auch nicht will, das hat der einsache deutsche Arbeiter, Bauer und Soidat, das haben die Männer, die im Toben der Gaalschlachten ringen, längst begriffen. Die Entscheidungsstunde rückte mit Riesenschritten heran. Sie muß fallen!

Auf Strafen und nachtlichen Gassen der Arbeitervorstädte steben fich die Fronten klar und unerbittlich gegenüber. "Die Marzismus, bie Nationalsozialismus! Die Lenin! Die Hitler!" das find die Parolen.

In den braunen Sturmbataillonen Adolf Bitlers aber ftebt eine

Front eifenharter, aufeinander eingeschworener Rerle.

Doch auch auf der anderen Seite, dort, wo ebenfalls deutsches Arbeitertum, und nicht einmal das schlechteste, mit dem Blick auf das rote Moskau und die Weltrevolution steht, dort, wo Millionen Fäuste sich mit hartem Willen für das Ideal ihrer Weltanschauung einsehen, auch dort weiß man, worum es diesmal geht.

In den ersten Wochen des neuen Jahres hat eine neue Propagandawelle der Gegner eingesetst. Man versucht, begünstigt durch unklare
Strömungen innerhalb der NSDAP, die an sich im Zusammenhange
einmal mit dem nicht zu leugnenden Wahlrückgang bei der letzten
Reichstagswahl und zum anderen mit dem Ausscheiden Gregor Strassers
entstanden sind, Unfrieden in die Kreise der SU zu säen und der Partei
hierdurch das Rückgrat zu brechen. Was von außen nicht gelang, soll
nun von innen heraus gelingen.

Erst zaghaft, dann immer offener und frecher taucht das sogenannte Romitee (bei der Kommune spielen derartige "Komitees" immer eine große Rolle) der oppositionellen SU auf. Durch teilweise recht geschickt gemachte illegal gedruckte Zeitschriften versucht man Unfrieden und Meuterei gegen die Führer in die Kreise der SU zu tragen. Die bürgerlichen Zeitungen, allen voran natürlich der "Hamburger Anzeiger", eins der hinterlissigsten Bürgerblätter überhaupt, greist selbstverständlich in diesen lügenhaften Kamps ein. Der "Anzeiger" behauptet, daß ausgerechnet der Marinesturm bereits vollkommen zersetzt ist und sich gerade hier die verschiedenen Strömungen gegen die Führung bemerkbar machen. Der Ersolg dieser unerfreulichen Setze ist, daß der Marinesturm gerade dieses Blatt ganz besonders "zu lieben" beginnt, und mancher seiner Zeitungshändler, den die Marine-SU zu sassen bekommt, muß ohne Zeitungen nach Hause wandern. Die Männer wissen kein anderes Mittel der Abwehr. Sie sehen gegen Gemeinheit die Faust.

Im allgemeinen aber lacht man berzlich über die Anstrengungen und das große Interesse, das man der Marine-SA nun auf einmal in bürgerlichen Kreisen entgegenbringt. Zu irgendwelchen Störungen des guten Verhältnisses im Marinesturmbann kommt es dank der vorbildlichen Kameradschaft, die auch den letzen der Stürmer mit seinem Führer "Papa Bolts" verbindet, nicht. Die Gegner haben sich wieder einmal verrechnet.

Die versteckte Kampfesweise der Gegner von rechts bis links ichläft langsam ein. Die wirkungsvolleren Methoden mit Gummiknfippel und Pistole treten wieder mehr in den Bordergrund.

An einem bitterkalten Wintertage marschiert dann hamburgs SU zum ersten Male wieder im neuen Jahre. Eisiger Sturm pfeist am 15. Januar von der winterlichen Eibe her über die schneebedeckten Odcher der Stadt, als die Stürme und Standarten sich auf der Moorweide zu sammeln beginnen. Der Marinesturmbann ist mit voller Stärke, sechs Marinesturmen, zwei Reservestürmen, angetreten.

Eine geradezu sibirische Kälte von nicht weniger als 15 Grad macht biesen Propagandamarsch, besonders in den ersten Stunden, zu keinem reinen Bergnügen. Trohdem man unter die Braunhemden sast die ganze noch vorhandene Garderobe gezogen hat und die Männer daher seilweise sast beängstigende Umfänge angenommen haben, zieht der eisige Nordost ganz abscheulich durchs Gebein. Blaurot sind die Nasen und sast violett die klammen Finger gestroren.

Es ist lange her, daß man Hamburgs gesamte SA wieder im Braunhemd marschieren sieht. Das deutschewuhte Hamburg hat es sich daber nicht nehmen lassen, troß der unfreundlichen Witterung die braunen Regimenter durch die Straßen der Stadt zu begleiten.

Auf der Moorweide klirren die Standarten nach Beendigung des Mariches am Oberführer Bockenbauer vorbei. Der erfte Marich im neuen Jahr ift vorbei.

### Abolf Sitler ift Rangler

Und während so die SA Tag und Nacht auf dem Posten ist und Woche für Woche und Monat um Monat im roten Hamburg einen erbitterten Kampf gegen die rote übermacht führt, nimmt die hohe Politik weiterhin ihren Lauf. Näher und näher rückt die Schicksalsstunde des Volkes.

Der neue Reichskanzler von Schleicher operiert im Gegensatz zu seinem Borgänger äußerst vorsichtig und vermeidet es peinlichst, mit dem wieder zusammengetretenen Reichstage in Konslikt zu kommen. Ende Januar aber ist endlich der Zeitpunkt gekommen, da auch der General von Schleicher einsehen muß, daß ohne die RSDAP eine auch nur einigermaßen fruchtbringende Politik nicht zu machen ist. Aus diesem Grunde sordert er vom Reichsprässidenten eine erneute Auslösung des Reichstages, um ähnlich wie seine Amtsvorgänger bei einem einsehenden Wahlkampf wieder einige Stimmen den Razis abjagen zu können.

Da triff die große Aberraschung ein, die das gesamte deutsche Volk in sieberhafte Aufregung versetzen sollte. Der Reichspräsident lehnt die Auflösung des Reichstages ab. Der Kanzler muß, am 28. Januar, seinen Rücktrift erklören.

Das Volk und mit ihm die ganze Welt horcht auf. Was nun? Die Zeit drängt gebieterisch nach einer Lösung der ewig krisenhaften innerpolitischen Verhältnisse in Deutschland. Offener Bürgerkrieg durchrast das Land. Lag für Lag fallen Lote und Verwundete, täglich wächst die Not des Volkes und Woche um Woche sliegen neue Arbeitermassen auf die Straße und bevölkern die Stempelstellen und Wohlfahrtsämter.

Die wildesten Gerückte durchjagen die Stadt. Die einen sehen bereits Brüning wiederkommen, die anderen schwören auf von Papen, von dem man weiß, daß er sich eines ganz besonderen Vertrauens des Reichspräsidenten erfreut. Über allem Geschwäß und über allen Plänen der Bierbankpolitiker aber steht einzig und allein die Frage, die große Frage, die des Bolkes Schicksal werden soll. Kommt jest endlich, jest in der höchsten Not, Adolf Hitler?

Aldolf Bitler kommt! Es ift ber 30. Januar - -

Jest endlich, nachdem monatelang bestes deutsches Arbeiferblut geflossen ist, nachdem die Regierungskunst der Systemparteien ihr bitteres Ende gesunden hat, ernennt der Reichspräsident den Führer der gewaltigen deutschen Freiheitsbewegung, jener gewaltigsten Bewegung, die die Welt je sah, zum Kanzler des Deutschen Reiches.

Wie ein Lauffeuer stiegt die Kunde durchs Land. Wie ein Aufatmen geht es durchs Volk. Endlich! — — Der Tag, der Tag, auf den Millionen brauner Kämpfer hofften, für den Hunderte gefallen sind und Tausende in den Juchthäusern des Spstems schmachten müssen, der Tag eines neuen großen Ungeahnten ist da.

Sitler ift Rangler.

In den Stempelstellen, in den Fabriken, hinter sausenden Maschinen und in den stillen Familien, überall geht es wie ein großes Ahnen durch den deutschen Menschen. Freude und Haß flackert auf. In den Sturmlokalen, den kleinen und kleinsten der umkämpsten Stützpunkte, sigen die Männer und konnten die Kunde nicht fassen.

Sitler ift Rangler! Der Führer, der Führer!

Alte Fahrensmänner und junge Geeleute, die unter dem goldenen Sichenkranz die Jahre hindurch freue Wacht an des Reiches Wasserkante gehalten haben, sehen sich in die blanken Augen. Kein Lied, kein Jubel, kein Lachen; ein harter Blick, ein eiserner Händedruck sagen alles. Deutsche Geeleute reden nicht viel, aber es ist wie ein Leuchten über wetterharte Gesichter.

"Donnerwefter, endlich der Fuhrer! Abje wird's ichaffen, und wir,

8 539

wir helfen mit!" Das find einfache Worte aus übervollem Bergen der Sturmfoldaten der Nordleekuffe.

Und während im fernen Berlin die braunen Bafaillone den Führer grüßen und zum ersten Male die siegreichen Sturmkolonnen im Lichte der glänzenden Fackeln durchs Brandenburger Tor ziehen, da stehen hier oben im roten Hamburg die Männer der SU schon wieder auf dem Posten. Der Feind soll sie bereit sinden zum letzten Kampf. — — Erzbereit! — — —

Um nachsten Tage liegt ein Aufruf bes Führers an feine Rampf-

gefellen vor. Der Führer fagt:

"Nationalsozialisten! Nationalsozialistinnen! Meine Parfeigenoffen und Parfeigenoffinnen!

Ein 14jähriges, in der Geschichte wohl beispielloses Ringen has nunmehr zu einem großen politischen Erfolg geführt. Herr Reichspräsident von Sindenburg ernannte mich, den Führer der nationalsozialistischen Bewegung, zum Kanzier des Deutschen Reiches. Nationale Verbände und Parteien schlossen sich zum gemeinsamen Kamps für Deutschlands Wiederauserstehung zusammen. Die Shre, vor der deutschen Geschichte nunmehr an diesem Werke sührend teilnehmen zu dürsen, verdanke ich neben dem großherzigen Entschluß des Generalseldmarschalls Eurer Treue und Anhänglichkeit, meine Parteigenossen. Daß Ihr mir in trüben Tagen genau so unerschütterlich gesolgt seid wie in den Tagen des Glückes und treu geblieben seid nach schwersten Niederlagen, dem allein verdanken wir den Erfolg.

Ungeheuer ift die Aufgabe, die por uns liegt. Wir muffen fie lofen und wir werden fie lofen.

An Euch, meine Parteigenoffen, richte ich baber nur die eine große Bitte: Gebt mir Euer Bertrauen und Eure Anhänglichkeit in diesem neuen Ringen genau so wie in der Bergangenheit, dann wird uns auch der Allmächtige seinen Segen zur Wiederaufrichtung eines Deutschen Reiches der Ehre, der Freiheit und des sozialen Friedens nicht versagen!"

Berlin, ben 30. Januar 1933. Abolf Sitler.

Jest greift der Führer an. Noch einmal wird auf sein Geheiß der Deutsche Reichstag aufgelöst, noch einmal foll das deutsche Bolk seine Stimme in die Waagschale werfen.

Es ist kein Regierungswechsel wie alle die anderen, es ist einer der gewaltigsten geistigen Umbrüche unseres Volkes, der seinen Ansang nimmt. Eine neue Idee ist zum Durchbruch gekommen. Im Toben des Kampses um die Straße, im Kampse um die Seele des deutschen Arbeitertums, getragen vom besten Teil des deutschen Volkes, hat sie ihren Siegeszug angetreten. Aus dem Fronterlebnis heraus schusen Männer unter Adolf Sisser eine neue Staatsidee, Was auf den Schlacht-

feldern der ganzen Welt durchkampft, durchlebt und durchlitten wurde — die junge Garde, die jungen Sturmfrupps im braunen hemd brachfen es mit revolutionarem Clan zum fleghaften Durchbruch. Das Volk soll darum selbst entscheiden.

Reichstagswahl! --

#### Der Wahlkampf der Enticheidung

So raft denn wieder der Wahlkampf. Die Fronten treten zum Entscheidungskampf an.

In hamburgs hausermeer steht die SU und mit ihr die Manner vom Marinesturmbann heute auf doppeit schwerem Posten. Während in Preußen und den meisten übrigen deutschen Ländern die Polizeigewalt bereits in den sicheren handen der Nationalsozialisten liegt und hermann Göring, als der nunmehr maßgebende Mann im einstmals roten Preußen, dafür sorgt, daß sich die hüter der Ordnung gegenüber der SU, anstatt einer besonderen Borliebe für Schikanen aller Urt, nun einer gewissen Bernunft besleißigen, liegen die Dinge in hamburg noch wesentlich anders. In Altona, Wandsbek und Harburg ist die Polizei objektiv geworden. In hamburg aber bleibt sie immer noch gleich.

Hier herricht nach wie vor der SPD-Mann Schönselder, dessen Abneigung gegen braune Hosen, von hemden schon ganz zu schweigen, sattsam bekannt ist, und der keinen Hehl daraus macht, daß er die Nationalsozialisten haßt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß mitunter in den Kreisen der Polizeimannschaften die Vernunft größer war als die Furcht vor den Besehlen des Herrn und Meisters. Denn auch bei den Beamten selbst hat man allmählich gemerkt, wie die Verhältnisse laufen. Auch der jüngste Schupo fühlt, daß ein starker, vom gesamten Volke getragener Staat gerade den Polizeimannschaften, den Vertretern der öffentlichen Ordnung erwünschter sein muß als ein Gebilde, dessen wig wechselnde und verantwortungslose Regierungen und Kabinette sie zu einem Spielball werden lassen und sie oft der Straße geradesu ausliefern.

Auf seiten der Gegner, der Kommune und der Eisernen Front, rustet man sieberhaft. Bestrebungen, eine proletarische Einheitsfront zu schafsen, seine ein. Bei einer erfolgreichen Durchführung dieses Gedankens dürste die NSDAP einen schweren Stand haben. Die Marzisten werden sich aber nicht einig. Jedenfalls die Führer nicht. Dafür wirkt sich diese utopische Einheitsfront, die Kommune und SPD zusammensühren soll, aber schon unter den einsachen Genossen im Kampf mit der SU aus, während die Bonzen und Führer sich am grünen Tisch mit Spissindigkeiten noch bombardieren, um die Führung der Einheitsfront seilschen. Der einsache Rot-Frontler und Reichs-

bannermann follen derweilen die Kastanien aus dem Feuer holen. So muß die SA doch gegen eine Einheitsfront der Straße kampfen!

Der rote Terror rast wie nie. Täglich werden überfälle aus allen Teilen der Stadt gemeldet. Die SU richtet besonderen Streisendienst ein, um die bedrohten Parteigenossen und SU-Männer zu schüßen. hier hat besonders die SS ein weites Betätigungsseld. Ihr gut getarnter Streisenwagen hilft manchem Parteigenossen und SU-Mann in höchster Not. Die Polizeisliger allerdings sind von der neuen Konkurrenz wenig erbaut. Gar zu gern hätte man die SS-Manner einmal geschnappt. Sie sind aber wach, sehr wach sogar, und blendend Autosahren können sie natürlich auch, so das die Biauen meist das Nachsehen haben und sich fast immer damit begnügen müssen, mehr oder weniger zerbeulte Marzisten abzusahren.

Die Hamburger Kommune plant größere Aktionen, meldet eines Tages der Nachrichtendienst. Sofort wächst die Spannung wieder, Auf diesem Gebiet ist man beim Gegner Fachmann. Die SU kommt in den letzten Tagen des Februar 1933 in Hamburg daber überhaupt nicht mehr zur Ruhe.

Der Auftakt beginnt bald. Schon in den nächsten Tagen wird er sein. In den Hansa-Salen im roten Eimsbüttel bat die ASDAP eine Massenversammlung angesetht. Pg. Rube, der alte Kämpser aus dem roten Berlin, spricht. Er spricht sast wei Stunden zu den begeisterten Massen. Marine-SU hat den Saalschut übernommen. Da die Versammlung sich unter Umständen wegen der Näbe des berüchtigten Luruper Weges und der umliegenden Straßen recht unerfreulich gestalten kann, ist der gesamte Marinesturmbann eingeseth.

Die Riesenkundgebung seibst verläuft reibungslos. Kopf an Kopf lauschen die Massen dem Redner. Beisall durchbraust nach Schluß der Bersammlung die weite Halle. Langsam wälzt sich endlich die Menschenmenge den Ausgängen zu. Der Redner wird, wie üblich, von einem kleinen Sonderkommando der SS geschüft.

Rieinen Gonoerkommanoo ber Go geldugt.

Nachdem die Versammlungsleiter den Saal verlassen haben, rückt die Marine-Sil geschlossen ab. Durch die Müggenkampstraße ziehen die Kolonnen der Osterstraße zu, um von dort auf die Moorweide zu gelangen. Beim Passieren der Mendelssohnstraße erfolgt, was heut oder morgen erfolgen muß. — —

Feneraberfall!!

Von links her krachen ploglich Schuffe in die dicht gestaffelten Reihen der marschierenden Marinestume. Genau auf die Spige der Bereitschaft II ist es abgesehen. Vorn lagt Sturmbannführer Bolg die Bereitschaft I balten und sogieich kehrtmachen, Bereitschaft II riegelt

auf ein Rommando bes Sturmführers On au die Ofterftrage nach der Müggenkampftraße zu ab.

Im nächsten Augenblick brechen die Stürme gegen den in den Vorgärten und Hauseingängen in Deckung liegenden Feind vor. Wilder Rampfeslärm erfüllt die nächtlichen Straßen und Gassen. Mit schrillem Gezwitscher sausen überfallwagen der Polizei beran. Die Beamten denken gar nicht daran, irgendwelche entscheidenden Maßnahmen zu treffen. Sie sind "neutral". Erst auf ein energisches Eingreisen des Sturmbannführers bequemen sie sich, mit ihren Pistolen das wilde Feuer des Gegners zu erwidern. Da ist, wie vom Sturm zerstoben, plöhlich der rote Spuk vorbei.

Klirrend marschieren die Stürme weifer durch die Nacht ihren Sammelplägen und Lokalen zu. Zwei Manner sind verlett. Schußwunden! Dem Polizeifliger hatte man den Scheinwerfer ausgeschossen. Wer's gefan hat, weiß niemand. Die Verluste der anderen sind nicht festzustellen.

Jeden Tag rast der Terror des Gegners durch die Stadt. Am Bundesweg, jener kleinen berühmten Nazi-Straße Hamburgs, wo sast nur Parteigenossen und SU-Männer wohnen und die schon aus diesem Grunde ein ganz beliebtes Angriffsziel ist, wird manch harter Strauß ausgesochten. Hier ist es Marinesturm 1, der im Verein mit den in der Gegend wohnenden SS-Männern die kleine Gasse Tag und Nacht gegen die anrennende Kommune oder das Reichsbanner verteidigt. Das machen die Männer schon seite Wochen und Monaten so. Um die eine Straße wird immer wieder gerungen, wird manch wilde Straßenschlacht geschlagen, aber steh noch sind die Angriffe der Roten unter den harten Käusten der Männer vom Bundesweg zusammengebrochen.

Gewaltig ist der Apparaf, den die ASDAP in diesem Wahlkampf ins Feld führt und voll zum Einsah bringt. Wunderbar eingespielt sind die Dinge bei der riesigen Organisation, und die Lieserung der Hundertausende von Wahlschriften und Flugblättern klappt wie am Schnürchen. Das Haupfquartier der SU und SS ist in der Moorweidenstraße, wo unter Führung von Oberführer Böck en hauer und SS-Standarfenführer Binschriften dem gewaltigsten Propagandasseidzug, den Hamburg se sah, gearbeitet wird. Hierher sind jest auch die Diensträume der Marine-SU von der Rothenbaum Chausse aus verlegt worden, um so die gesamte Hamburger SU und SS in einer gemelnsamen Jentrale zusammenzusassen. Die Politische Organisation liegt im neuen Gauhaus in den Lange Mühren. In der Feldbrunnenstraße ist ferner ein Haus gemietet, in dem die Küche der Marine-SU und der Frauenschaft untergebracht ist. Sturmführer Gnau waltet hier seines neuen Umtes.

In diesen drei Bentren laufen all die vielen Faden zusammen. Tag und

Racht berricht fieberhafte Tatigkeit.

Die Propagandawelle beginnt stärker und stärker zu werden. Sie rollt unaushaltsam und unwiderstehlich über Hamburg hin. Dann ist der erste große Fackelzug unter der neuen Reichsregierung für die gesamte Hamburger SA, SS und auch den Stahlhelm angesest. Lange, sehr lange Zeit, sast ein Jahr ist vergangen, seit die SU einen Fackelzug größeren Ausmaßes in Hamburg veranstaltet hat. Nur dem Reichsbanner war das gestattet worden.

Es ift der 6. Februar 1933.

In kilometerlanger Front marschieren Hamburgs SU-Standarten durch die Stadt. Das deutsche Hamburg ist auf den Beinen, als die Soldaten der Revolution im gewaltigen Lichtermeer der brennenden Fackeln marschieren. Dumpf rasseln die Trommeln, schwer dröhnt der Marschrift der Bataillone einer neuen Zeit über das so heißumkämpste Pflaster der Stadt.

Aber den im Schmuck der roten Fahnen des neuen Reiches prangenden Steindamm geht es in langen, nicht endenwollenden Kolonnen dem Saupsbahnhof zu, dann weiter und weiter durch die dunklen Häuserreihen über die Moorweide nach Eimsbüttel hinein. Oben am Kaiser-Friedrich-Ufer nimmt Oberführer Böckenhauer den Vorbeimarsch ab. Endlos rauschen die fünf braunen Sturmregimenter Hamburgs heran und vorbei. Diese braunen Kolonnen hier, das spürt auch der Gegner, kann keine Gewalt mehr aushalten. Stolz marschieren die Männer vom Meer unter der blauen Müße mit dem goldenen Eichenkranz in endlosen Jügen mit. Vorkämpfer und Wegbereiter wie all die anderen.

Die Hafenpropaganda hat wieder mit aller Infensität eingesetst. Morgen für Morgen zieht der Marinesturmbann zum Baumwall und zu den Landungsbrücken. Weh dem, der sich ihm entgegenstellt. Keine Macht der Weit wird seht die Männer, die Garanten ihres großen Führers für ein freies deutsches Hamburg und eine freie deutsche Seefahrt, dort unten mehr vertreiben können. Der Hasen ist erobert, der Gegner soll nur kommen; seht in diesen Tagen, da der Führer die Nacht übernommen hatte, wird man sich erst recht die Jähne ausbeißen an der braunen Front. Die Kommune ist in ihrer bisher stärksten und besten Vosition vernichtend geschlagen. Sie kommt nicht mehr.

## Rubolf Braggmanns legte Fabrt

Im weifen Deutschen Reich tobt der rote Terror stärker und stärker. Immer wieder fallen die Kämpfer Adolf Hitlers auf den Straßen. Zerschlagen, zerseht und zertrampelt. In der alten Hansestadt Lübeck ersticht am 1. Februar das Reichsbanner unseren Rudolf Brüggmann, Scharführer im erst wenige Wochen bestehenden Marinetrupp. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß der Hamburger Marinesturmbann sich an der Beisehung dieses Kameraden von der braunen Marine mit einer Fahnenabordnung befeiligen wird.

So braufen am 7. Februar, unter Führung von Sturmbannführer Bolg, die Männer mit sechs stolzen Sturmsahnen, von denen schon zwei den Namen toter Kameraden tragen, auf einem Schnellwagen durch die winterliche Nordmark gen Lübeck. Sturmführer Pommerenke als sein Eigner steuert ihn. Es ist der rasende Fliser der Marine-SU. In beängstigendem Tempo geht es über die Chaussen und über die Kurven. Nur 20 Mann sind mit, alles ausgesucht eiserne Kerle.

Daß Lübeck ein Reichsbanner- und SPD-Nest erster Ordnung ist, ift allgemein bekannt, und die Marine-SU pflegt nun einmal in diesen wilden Zeiten den Wert oder Nichtwert einer Stadt stets nach diesem Gesichtspunkte abzuschäßen. Man ist also in jeder Weise bereit, sich mit den Helden vom Eisernen Banner zu messen. Ganz gleich, in welcher Stärke die Schwarz-Rot-Goldenen auch auftreten werden.

Pfinktlich rollen die Hamburger Mariner mit ihren Fahnen und 20 Mann in der schönen Stadt Lübeck ein und beziehen Quartier im dortigen SU-Heim. Im geschlossenen Juge, voran die Fahnen, geht's dann zur Jakobikirche, wo man den toten Kämpfer, den deutschen Seemann, der alles einsetzte für die große, sieghafte Idee, aufgebahrt hat.

Um den schlichten Sarg herum nehmen die Kameraden des Tofen, die braune Marine-SU Lübecks, Aufstellung. Matt blinken die goldenen Sichenkränze der Männer, die vom Nordseestrande gekommen waren, ihrem Kampfgenossen von der blauen Ostsee die letzte Ehre zu erweisen, im warmen, dämmernden Kerzenschein. Klar und harf klingt die Stimme des Geistlichen durch den weiten himmelstrebenden gotischen Dom.

Der blanken Wintersonne entgegen tragen die Kameraden dann ihren toten Kampfgesellen. Draußen formiert sich der lange Trauerzug. Wie einen König tragen die Männer von der Wasserkante den jungen Kämpfer zu Grabe. Zum ersten Male sieht man zu jener Stunde auch mecklenburgische Polizeibeamte mit Hakenkreuzarmbinden Seite an Seite mit der braunen SU marschieren.

3m feften Tritt in ber langen Front ber Lubecker und Mecklen-

burger Kameraden zieht auch hamburgs Marine-SA dem Friedhof zu. Und jest auf dem Marsche durch die Stadt beginnen die Männer erst zu merken, wie sicher sich die Eiserne Front hier noch fühlt.

Aberall an den Strafenecken und Sauseingangen stehen sie frech berum und schauen in vollster Kriegsbemalung zu, wie ihr Opfer zu Grabe getragen wird. Manche Faust zuckt, mancher Fluch entringt sich der marschierenden Samburger Manner. Trozig knattern die sechs Sturmfahnen der alten Samburger Marinesturme dem Zug voran.

Doch solange noch der tote Kamerad im Juge weilt, solange will niemand den Bananen Faust und Jähne zeigen.

Man muß ja auch einmal wieder in die Stadt hinein, da wird noch viel zu tun fein.

Draußen, auf dem stillen Friedhof in der Ifraelsdorfer Allee, wird der nun stille Kämpfer von der Marine-SA Lübecks der kühlen Erde übergeben. Gauleiter Hildebrandt, Standartenführer Währer von der Standarte 162 und der Gauinspektor Schröder geben dem Toten mannhafte Worte mit in das Grab. In Anklage und dennoch in Hoffnung auf eine neue besser Zeit lassen sie ihre Worte ausklingen. "Auch unser Tag kommt!" — Und all die vielen Männer und Jungen, die an diesem Wintertage um das offene Grab des jüngsten Opfers im Bruderkrieg steben, fühlen den Sinn der prophetischen Worte.

Mit klingendem Spiel rücken die Stürme der Standarte 162 und mit ihnen die Hamburger Marine-SU ab. Und nun zeigt sich, was für eine wenig erfreuliche Gegend doch die alte Hansestadt Lübeck ist.

Die hohe Polizei, augenscheinlich noch mehr im Fahrwasser der SPD als in Hamburg, hat auf dringenofte Vorstellungen der "maßgebenden Leute" hin zwar den Jug zum Kirchhof genehmigt, den Rückmarsch in geschlossener Formation aber wegen angeblicher Staatsgefährlichkeiten verboten.

Selbstredend natürlich, daß fich die 20 Hamburger Seeleute mit ihren Fahnen nicht an ein berartig dummes Berbot halten,

"Wir sind Hamburger Jungs! Laß man die Lübecker sich auflösen. Marine-SU Hamburg marschiert! — allen Gewalten zum Troh." Und unter dem Jubel der die Straßen dicht bevölkernden Lübecker Parteigenossen und SU ziehen die 20 Mann in Gruppenkolonnen in die Stadt ein. Troßig erklingen ihre wildesten und revolutionärsten Lieder durch die Straßen. "Links, links, links und links! Die Trommeln, die werden gerührt! Links, links, links und links! Marine-SU marschiert!" Wenn dieses wilde, mitreißende Lied erklingt, dann stehen bei den Männern die Zeichen auf Sturm. Eifrig schauf man nach den Reichsbananen aus. Niemand ist zu sehen.

Endlich, am Warenhaus in der Breite Strafe, steben fie in rauben Mengen und machen frech ihre Gloffen über die in aufgelöster Formation ankommenden Lübecker SI-Manner.

Das ist aber auch das lette, was an jenem Tage von den Schwarz-Rot-Goldenen zu sehen und zu hören ist. Im nächsten Augenblich sind die Hamburger über die Reichsbannerhausen her. Mit den Unterteilen der Fahnenstangen räumen sie die Straßen von den "Eisernen". Klirrend geben die Spiegelscheiben des nahen Warenhauses in Trümmer.

Marine-SU hat sich festgebissen. Die Jungens sind am Rollen, Draußen liegt ihr toter Kamerad. Sie lassen sich durch seine Mörder nicht reizen. Sturmführer Bolt hat alle Hände voll zu tun, daß im Eiser des Gesechtes nicht auch die Fahnenträger mit ihren Fahnen dazwischen schlagen. Die Wut ist zur Siedehise gestiegen.

Mit geschwungenem Gummiknüppel taucht jest ein neuer Gegner auf, mit dem man auf seiten der Hamburger Marine-SU gar nicht mehr gerechnet hat. Man ist ja von Kopf bis Fuß auf Reichsbanner eingestellt.

Vergeblich versuchen die hüter ber Ordnung die inzwischen zur Formation zusammengeschlossenen SU-Manner aufzulösen. Bergebliches Bemüben. Als die ersten Tschakos auf der Straße herumkollern, mussen die Schupisten noch Verstärkung gegen die 20 Mann heranholen. Es ist unbeschreiblicher Tumult.

Sanz Lübeck steht derweil in achtungsvoller Entsernung und fieht zu, wie die Hamburger Marine-SU sich zur Abwechslung mal mit der Polizei herumschlägt. Das ist anscheinend für Lübeck denn doch etwas Neues. Lübecker SU-Männer erleben einen Lehrgang in Straßenaufrollen, Straßendurchkämmen und ähnlichen sachmännischen Taktiken kampsgewohnter Straßenkämpser.

Weniger Gegenliebe findet die Sache allerdings beim Sturmbannführer Bolh, der letten Endes die Berantwortung für die ganze
Geschichte hat. Seinem Machtwort gelingt es denn auch, die Männer
vom Feinde zu lösen. Ruhe tritt ein. Dafür beginnt noch ein übereisriger Polizist, der wohl Angst für sein kostbares republikschützendes
Leben hat, eine wilde Schieherei in die Luft. Die Stimmung erreicht
damit ihren Höhepunkt. Im Au sind alse Strasen leer. Mutterseelenallein stehen 20 Mann Hamburger Marine-SU vor der altehrwürdigen
Jakobikirche, bereit, ganz Lübeck im allgemeinen und die nahegelegene
Polizeiwache im besonderen aus den Angeln zu heben.

Sturmführer Gabirowfki, als besonders ftaatsgefährlich anzusehen, ift inzwischen verhaftet. Un den kleinen Sturmführer Felfc, der ebenfalls eine handgreifliche Auseinandersetzung mit einem Gummischwinger hat, wagt man fich nicht beran und lagt ihn laufen. So muß nun der Sturmbannführer Bolt sehen, wie er seinen Sturmführer wieder frei bekommt,

Aber auch das gelingt ihm als alten Praktikus in solchen Fällen dann auch nach stundenlangem Palawer mit dem Polizeihäuptling. Nicht einmal nach Waffen wird der Sturmführer auf der Wache untersucht. Seltsame Leute, die Lübecker Polizisten.

Als die Hamburger Marine-SA sich bereits zurückgezogen hat und nur noch Sturmbannführer Bolt auf der Wache um seinen Sturmführer debattiert, erschelnen dort etwa 10 Polizisten, die sich müde vom Männerstreite in ihre Quartiere begeben wollen. Mit gewaltiger Stimme schreit ihr Häupfling ihnen zu: "Alle Mann wieder auf die Straße, die Hamburger sind ja noch nicht weg!" Wieder müssen die Straße, die Hamburger sind ja noch nicht weg!" Wieder müssen die stücksigsten Schupisten los, um die böse Marine-SU aus Hamburg zu bewachen. Wieder kommen sie müde auf die Wache zurück und wieder müssen Wieder kommen sie müde auf die Wache zurück und wieder müssen sie los, denn einem Reichsbannersührer ist bei dem Jusammenstoß sein Fahrrad fortgenommen, und der Polizeihäuptling gibt sich nun der etwas schwachen Hoffnung bin, das Fahrzeug ausgerechnet bei den Hamburgern zu suchen. Erfolg der Suche nalürlich negativ. Das Rad liegt längst als verbogener Trümmerhausen im nahen Stadtgraben.

Am fpaten Abend ruftet man endlich zur Seimfahrt. Roch einmal erschallen die Lieder der Hamburger Marine-SU auf, dann braust der Wagen über die nächtliche Chausse dem Lichtermeer Hamburgs zu.

Auch in Lübeck weiß man nun, was es mit den hamburger Marinestürmen auf sich hat. "Papa Bolh" allerdings ift still und zufrieden, da er seine Jungs, abgesehen von einigen ehrenvollen Schrammen, wieder heil beisammen hat.

#### Marfchieren, Marfchieren

Die Gauleitung befiehlt, ins rote Wespennest Geefthacht vorzustoßen. Durch einen großen Propagandamarich soll bewiesen werden, daß auch hier, in der Hochburg der Kommune, das rote Sturmbanner des Führers steht.

Da die Standarte 15, die Landstandarte der Hamburger SU, nicht stark genug und vor allem auch durch den anstrengenden Wahldienst in dem weitverzweigten Hamburger Landgebiet sehr in Anspruch genommen ist, wird der Marinesturmbann zur Berstärkung angesordert. Es gilt, diese Verstärkung des seit Wochen propagierten Marsches dem Gegner bestmöglichst zu verschleiern.

In der Nacht vom 11. zum 12. Februar stehen daher die Marinestürme in der Feldbrunnenstraße angekreten zur nächtlichen, geheimen Fahrt nach Geesthacht. Bis Scheburg geht erstmal die Reise. Hier werden die Stürme in den Scheunen der umliegenden Bauern ins Nachtquartier gelegt. Kriegsmäßig wird Posten und Patrouille gegangen, denn mit einer Aberraschung durch den Gegner oder auch der hohen Polizei ist immerhin zu rechnen. Sichere Meldungen besagen zudem, daß auch die Kommune Berstärkungen nach Geesthacht befördert hat. So ist also für den solgenden Tag allerhand Neues zu erwarten. Eine unerfreuliche Februarkälte herrscht, und durch die alten Scheunenwände zieht der eisige Nachtwind. Geschlasen hat im Stroh wohl niemand. Aberall geistern in der stillen Nacht Gruppen von STMännern durch die in tiesster Auch liegenden Bauernhöse. Glücklich, wer einen Kuhstall erkundet; dort ist wenigstens eine leidlich erträgliche animalische Temperatur.

Der erwachende Morgen des 12. Februar findet den Marinesturmbann im Dorf angetreten zum Propagandamarsch, mitten ins rote Geeftbacht binein.

Die Vormittagsstunden werden zu einem Marsche durch die verschiedenen umliegenden Oörser ausgenußt. Prächtig sorgen Landarbeiter und Bauern für die Männer. Für unsere Seeleuse tut sich hier in dem immerhin nur kurzen Verkehr mit den Bauern eine ganz neue Welt auf, und mancher beginnt zu ahnen, warum der Führer gerade im wurzelsesten Bauernsum die Zukunst unseres Volkes in rasslicher und kultureller Hinsicht erblickt.

Um die Mittagszeit werden dann die Formationen der Marine-SA auf Lastautos in die Stadt transportiert. Pünktlich um 3 Uhr sehen sich die braunen Kolonnen, unter Vorantritt der Musik, in Bewegung. Stundenlang kracht der Tritt der Sturmregimenter des Führers durch die so beis umkämpste rote Stadt. Nichts, auch nicht das geringste stört den Marsch. Die Kommune hat es vorgezogen, ihre Aktion abzublasen. Bis auf einen kleinen Jusammenstoß mit der Polizei des dort noch immer herrschenden Nazistressers Hauptmann Haase, geschieht nichts. Als die SU im Bewustssein ihres guten Rechtes entschlossen gegen die Verhaftung eines Mannes, der den Hütern der Ordnung durch Abreisen von Reichsbannerabzeichen unangenehm aufgesallen ist, Front macht, wagt der gute Hauptmann diesmal nicht, etwas zu unternehmen. Die rösesten der roten Herren spitren den nahenden Tag des Oristen Reiches. Schon beginnen sie, sich umzustellen.

Auf Caftautos erreicht die Marine am späten Abend Hamburg, nicht ohne vorher im schönen Bergedorf, das auf der Fahrt passiert wird, einige Flaschen und andere handliche Wurfgeschosse mit dem dorf in Massen vertretenen Reichsbanner gewechselt zu haben. Leider können die Autos nicht halten, denn die Marine-SU hatte in Ermangelung eines Besseren gar zu gern auch mal in Bergedorf aufgeraumt.

Weifer geht inzwischen der Wahlkampf. Jeden Sonntag erfolgen Ausmärsche in die Umgebung von Hamburg, ins Alte Land oder auch nach Holstein. Sogar in die weise Heide trägt die Marine-SA ihre Fahnen. Hamburgs SA und mit ihr die Männer vom goldenen Eichenkranz stehen bereit. — Auf den Tag!

In allen Begenden der Stadt haufen fich jest die Aberfalle der

Begner, denn überall verliert er Position auf Position.

Sonntag, den 26. Februar, ift für hamburg wieder ein politischer Großkampftag erster Ordnung. Alle großen politischen Parteien und Bewegungen haben für diesen Zeitpunkt gewaltige Werbeumzüge angesett.

Still und geheim aber hat die Kommune ihre unbeilvollen Fäben gesponnen. Ein Mordplan von geradezu phantastischen Ausmaßen wird für diesen Tag, der alle Parteien auf den Straßen sieht, von den roten Orahtziehern durchorganisiert. An allen Stellen der großen Stadt sollen die ausgesuchtesten Terrorgruppen des illegalen Roten Fronthämpferbundes Feuerüberfälle auf die SA, ja sogar auch auf das angeblich befreundete Reichsbanner unternehmen.

Der Hauptschlag soll, so stellt sich beraus, diesmal in Eimsbüttel geführt werden. Die Kommune hat ausgerechnet, daß sich an einer ganz bestimmten Stelle in der Nähe des Falkenried die Propagandazüge der SU und des Reichsbanners kurz hintereinander treffen müssen. Die Marschichtungen der beiden Jüge sind bekannt. Während die SU am Bormittag marschieren soll, wird die Eiserne Front am Nachmittag mit ihren Massen auf die Straßen gehen. Un der besagten Stelle aber werden sich aller Borausssicht nach die abrückenden SU-Männer mit den neu ausmarschierenden Reichsbannerseuten treffen. Hier soll nun eine besondere aktive T-Gruppe angeseht werden, die im geeigneten Moment mehrere starke Bomben zugleich auf die beiden nur wenige Straßen entsernt marschierenden Jüge werfen sollen. In der entstehenden Verwirrung soll dann außerdem von den Dächern aus die auf der Straße bin- und herslutende Menschenmenge unter Feuer genommen werden.

Es ift ber graufigfte Plan, ber je ausgebacht murbe.

Aur einem außergewöhnlichen Glücksfall ift es zu verdanken, daß die langen Juge fich nicht an der betreffenden Stelle treffen. Durch irgendeinen Umftand paffiert die Su ichon etwa eine halbe Stunde vor

bem anmarschierenden Reichsbanner die Stelle. Auch in der Führung der KPD seihst klappt die Sache im letten Moment nicht ganz. So hat die ganze Aktion nur den Erfolg, daß das Lokal "Falkenburg" von einer dieser angesetzten Gruppen überfallen wird. Dabei fällt der 18jährige Hitlerjunge Otto Blöcker durch einen Halsschuß.

So hat die Kommune doch noch ihr Opfer gefunden. Kurg vor dem Endfleg muß der Junge sein Leben lassen; kurg vor dem Siege soll noch ein Toter in Hamburgs Mauern fallen. Ein Junge, fast ein Kind, traf

bas töbliche Blei.

"Beh denen, die ihr Baferland lieben!"

Wenige Tage fpater fragt unter den schwarzen Wimpeln mit leuchtenden Siegruhnen die Hifler-Jugend Hamburgs ihren toten Kameraden, den ersten, der in Hamburg für die Bewegung im Kampfe fallen muß, ju Grabe. — —

## Facelmariche im Piftolenfener

Das ganze deutsche Hamburg aber ist an diesem 26. Februar, dem Todestage Blöckers, auf den Beinen, als die SU, die alten troßigen Lieder auf den Lippen, durch die Straßen der Weltstadt zieht. Mitten binein ins rote Barmbeck geht der Zug. An den Straßenrändern stauen sich die Massen der begeisterten Parteigenossen. Noch ist die Runde vom Tode Otto Blöckers nicht durch die Stadt geeilt. Kein, zur gleichen Zeit, da der Junge nach heimtsckischem überfall in seinem Blute liegt und das junge Leben aus seinem Körper slieht, sliegt der Sturmgesang der braunen Bataillone Adolf Hitlers siegreich über die Häuserfronten der roten Hochburgen in Barmbeck.

Gewaltige Stimmung liegt über den mit dem Zuge der SU flutenden Massen. In den marzistischen Wohnblocks ist die Begeisterung naturgemäß nur einseitig auf seiten der SU. Die roten Genossen toben. Wenn hier und da einige sich in den hohen Etagen sicherfühlende Bonzen ihr "Nazili verrecke" oder ihren nicht weniger schonen Ruf nach "Freiheit" anstimmen, sorgen einige lustige, gut gezielte Schneedälle dafür, daß den Schreienden das lose Mundwerk bald gestopft wird. Die den Schreiern gehörenden Fenster geben allerdings meist dabei in Trümmer. Es ist erstaunlich, wie beruhigend das in allermeisten Fällen zu wirken schone.

In der Barmbecker Strafe, an der Grenze zwischen Winterhude und Barmbeck, wird nun die Sache ungemüllich. Aus dem dort gelegenen Reichsbannerlokal erfolgt plöglich ein feiger überfall auf die vor der Marine-SA einherziehende Land-SA. Eine alte Frau und ein SA-Mann werden schwer verletzt.

3m nachften Augenblick aber bat die Sa bas Lokal gefturmt und

bie feigen Schufen berausgeholt. Einige entkommen, Die Polizei ift eigenarfigerweife auch gleich jur Stelle.

3hr Oberhauptling, der Genoffe Schönfelder, marichiert dafür am felben nachmittage in den Reihen feiner Reichsbannerftreiter durch die Stadt.

Um die Mittagszeit wird der Marich aufgelöst und die Marine-SA und mit ihr noch einige Formationen der hamburger Land-SA werden nach Altona verladen, wo am Nachmittage ein zweiter großer Propagandamarich der gesamten SA Altonas steigen soll.

In bifterster Kälte steben pünktlich um 2 Uhr die Marineststrme Hamburgs wiederum angetreten, um wie an jenem 17. Juli des vorigen Jahres den Marsch durch die roten und rötesten Viertel zusammen mit den Kameraden der Altonaer Standarte 31 anzutreten. Fast genau ein halbes Jahr ist es ber, seitdem von der Palmaille der denkwürdige Blutsonntagmarsch seinen Ausgang genommen hat.

Aber welch ein Wandel gegen früher! - -

An der Spife des Juges marschieren jest zum ersten Male Abteilungen der preußischen Polizei mit Sakenkreuzarmbinden in den Reihen der braunen SU. Genau wie am 17. Juli geht der Marsch durch die Gassen, in denen die rote Meute damals mit Salvenseuer die Kolonnen Adolf Hitlers empfangen hat.

Die Marine-SU und mit ihnen die Kameraden vom Altonaer Marinesturm hoffen auf Bergeltung. Die Zeiten haben sich ja in Preußen grundlegend geändert. Aur ein einziger Schuß auf der Gegenseite würde genügen, die Wut der SU und der Männer von den Marinestürmen auszulösen. Kein Stein würde diesmal auf dem anderen bleiben. Das haben sich die Zehntausend geschworen, die an diesem Tage durch Altonas Straßen ziehen.

Doch der rote Gegner abnt Unbeil. Seut verkriecht er sich in seine Schlupswinkel. In Samburg, wo die SPD in der Regierung sitht, bat die Rommune noch wagen können, ihre Terrorgruppen anzusehen. In Altona in Preußen ist es seit der Machtübernahme nicht mehr ganz ratsam, kleine Bürgerkriege und Schießereien nach bewährtem Muster zu inszenieren. Ein gewisser Hauptmann Göring, allen Roten bestens bekannt und bestens verhaßt, psiegt drakonisch durchzugreisen. Im nahen Hamburg unter dem roten Bruder Schönselder kann man sich mehr erlauben. Die Unzahl Aberfälle und Terrorakte, die am 26. Februar in Hamburg verübt sind, die zahlreichen schwerverleiten SU-Männer und der erschossen Sitter-Junge beweisen das zur Genüge.

Mit klingendem Spiel klirren die Marinesturme nun die lange Konigstrafie binunter. Die geballte Macht besten deutschen Arbeitertums ftampft bler im ebernen Schrift, im Geift der neuen Zeit, mitten in die roten und roteften Biertel binein.

Scharf geht es am alten Rathaus um die Ecke. Hell klingt das alte Rampflied der Marine-SA Hamburgs: "Links, links, links und links! Die Trommeln, die werden gerührt! Links, links, links und links! Marine-SA marschiert." In langer Reihe ziehen die Marinestürmer und die Altonaer SA in die Johannisstraße ein, aus deren Haufergiebeln vor einem halben Jahr das erste vernichtende Feuer den marschierenden Sturmkolonnen entgegenfegte.

Die Polizei ist diesmal auf dem Posten, um Vorfälle ähnlicher Art auf alle Fälle zu verhüten. In achtungsvoller Entsernung hält sich die Rommune. Mit Stahlhelm und Rarabinern ausgerüstet, hat die Polizei alle strategisch wichtigen Häuser besetzt. Die Sturmriemen unterm Kinn, die Fäuste geballt, so marschieren die Männer unter der biauen Müße mit dem goldenen Eichenkranz durch die engen, winkligen Gassen und Gäschen. Das hysterische Geschrei der Gegner geht in dem Sturmgesang des neuen Deutschlands unter.

Im Grunde seines Herzens ärgert sich mancher der Männer über die Absperrmaßnahmen der Polizei. Endlich ist einmal Gelegenheit gegeben, dem Gegner nach Jahren des Kampses und vor allem des Druckes der Polizei in gleicher Stärke entgegenzutreten, endlich, endlich ist die Marine-SU wieder dorf, wo sie damals von der Polizei abgelenkt wurde, während die Kameraden von der Standarte 31 durch den Feuerhagel marschierten. Wehe denen, die dieses Mal das Feuer eröffnen.

Doch niemand läßt sich sehen. Aur weit hinten, in achtungsvoller Entfernung, gröhlen einige wilde rote Krieger. überall aber steht die Polizei und verhindert, daß die SA von sich aus die Nebenstraßen überholt. Die Marinestürme hätten es gar zu gern einmal getan.

Ohne irgendwelche Störungen verläuft der Marich durchs rote Altona. Die Marine hat gehofft, dem Gegner von Angesicht zu Angesicht zu begegnen — vergebens.

Ein Tag des Sieges für Sitlers Partei. Bezahlt mit Otto Blocker.

Wenige Wochen später, am 25. Februar, knallen unten am deutschen Rhein die Schüsse. Der rote Mordstahl führt wieder einen tödlichen Streich. In Köln haben sie den SU-Mann Walter Spangenberg ungelegt. Von der weiten See her wirft ihn das unerbittliche Schicksal an Land. Er reiht sich ein in die kampsende Front der braunen SU. Marinesturm 1 wird sein Sturm. Hamburg — —, die rote Neustadt, der Hasen, die Allsstadt werden sein Kampsgebiet. Unten im schönen Rheinland bekommt er, ein unerhörter Glücksfall in jenen

Beifen, Arbeit. In Roln tritt er feine neue Stellung an, in Roln kampft er in der SU und in Roln erfüllt fich fein bitteres Geschick. Rommune schieft gut, ihre Meffer sigen, Walter Spangenberg fällt.

Als Marine-SU-Mann begraben werden, das ift fein letter Bunich. Die Kölner Kameraden und Kampfgenoffen erfüllen ihm die Bitte.

Das eisenharte Seevolk aber, da oben an des Reiches Nordseckuste in der alten Hansestadt, ballt die Faust. Sie haben hier oben haffen gelernt. Wieder einer! — —

Jest folgen die Mariche Tag auf Tag. Dienstag, den 28. Februar, icon, da geht es mit fliegenden Fahnen durch Eimsbüttel nach Barmbeck zu. Im Glanze der hundert und aberhundert lodernden Fackeln marschiert Hamburgs SU und der Marinesturmbann durch die nördlichen Stadtteile.

Bis auf einen kurzen Aberfall an der Barmbecker Grenze, der die SU zwingt, für einige Augenblicke in Deckung zu geben, während die Rugeln des Gegners irgendwoher aus dem Dunkel heranfegen, verläuft auch dieser Marsch ohne weitere Störungen. Die, wie immer am Schiusse bes langen Zuges marschierende SS macht mit dem heimtückischen Gegner nicht viel Federlesens. Hitters schwarze Garde räumt in wenigen Augenblicken auf Hieb und Stich die Straße.

Es ift nur ein Geplankel gemefen.

Der Hauptangriff des Gegners soll in den folgenden Tagen, an denen die großen Fackelzüge durch die rötesten Teile der Stadt stattsinden, erfolgen. So will es die geheime Führung des RFB, so ahnt es die SA.

Am Morgen des 1. März steht der Marinesturmbann bereits wieder, wie so oft, um 5 Uhr am Baumwall und an den Landungsbrücken zur Hafenpropaganda. Doch die roten Antisa-Formationen, auf die man mit Bestimmtheit rechnet, unternehmen nichts. Reibungslos verläuft die Aktion. Lediglich die Bereitschaft I, die am Elbtunnel steht, hat eine leichte Meinungsverschiedenheit mit einigen satendurstigen roten Schauerleuten, die sich an den Andlick der Braunhemden im Hasen noch immer nicht gewöhnen können. Um einige blaue Augen reicher trennte man sich bald darauf in etwas einseitiger Harmonie.

Der hereinbrechende Abend dieses Tages sieht bereits wieder die Hamburger SU am Rübenkamp angefreten zum Marsch nach Barmbeck. Besonders die Gegend um den Dulsberg soll bestrichen werden. Gerade hier an der Stadtgrenze liegen die großen Wohnblocks der im Fahrwasser der SPD schwimmenden Baugenossenschaften und Konsumvereine. Sie sind Hochburgen des schwarz-rot-goldenen Bürger-

fums, der verspiegerten Führer- und Unterführerschaft der GPD. Die Giferne Front ift bier tonangebend.

Wieder seht sich ein langer brauner Heerwarm unter dem Rasseln der Trommeln und mitreißenden Hämmern der Marschmussk in Bewegung. Marine-SU marschiert nahezu am Schluß. hinter ihr kommen nur noch die Stürme aus dem benachbarten Altona und die SS.

Roch geht alles in Rube und Ordnung vor fich, fast glaubt man nicht mehr an einen Aberfall bes Gegners, benn die berüchtigften

Strafen find bereits paffiert.

Doch plöglich praffelt im Stadtviertel Dulsberg-Süd und spater auch aus der Gravensteinerstraße ein rasendes Salvenseuer auf die Mitte des Marschzuges nieder. Gut in Deckung, von den meist flachen Dächern der mächtigen Wohnkasernen herab jagt die Antifa, diesmal Kommune und Eiserne im Verein, einen Hagel von Schuffen in die dichten Reihen der braunen Kolonnen.

Im nachsten Augenblick find die Fackeln gelöscht. In tiefer Dunkelbeit liegt die Straße, um dem Gegner kein Ziel zu bieten. Rur das Aufblißen der Mündungsfeuer im Dunkel der Racht verrät, wo die

Schugen auf ben boben Saufern fich verborgen halten.

Unten liegt die SU in den Hauseingängen in Deckung. Es wäre finnlos gewesen, durch diesen Feuerhagel zu marschieren. In ohnmächtiger Wut find die braunen Soldaten wehrlos dem schwerbewaffneten Gegner preisgegeben. Sie können nur tatenlos den Ereignissen zusehen.

Die weiter hinten marschierende Marine-SA, die beim Anaftern der ersten Schässe nicht mehr zu balten ist und wie die Teufel dem Gegner ans Leder will, wird von einem starken Polizelausgebot gestoppt. Aur efwa zehn Mann gelingt es, durch Eindringen in die Häuser noch an den Feind zu kommen. Jähneknirschend muß das Gros der Marinestürme zusehen, wie ihre Kameraden von der Land-SU im Feuer liegen.

Die Polizei riegelf den Unruheherd softematisch ab. Doch gelingt es der SS hinten, den Ring der Polizei zu durchbrechen und so in die dunklen Häuser einzudringen. Sie wollen auf die Dächer, denn nur dort kann der Felnd wirkungsvoll angegriffen werden. Als prassend und krachend die Bodenluken unter den Fäusten der Staffelmanner zerbrechen, sind die Dachschüßen, die die Gegend besser kennen, plöhlich von der Bildfläche verschwunden.

Die Polizei bat vollständig den Ropf verloren.

Anstatt energisch gegen die Schühen auf den Dächern vorzugehen, fut sie nichts weiter als die aufs höchste erbitterte SU vor einem allgemeinen Sturm auf die Häuser abzuhalten. Erst auf die mehr als energischen Vorstellungen des Oberführers Böckenhauer bin, der

feine Manner kaum noch halten kann, entschließt fie fich, bas feindliche

Feuer, menn auch gagbaft, ju ermibern.

Da die Beamten in diesen Tagen noch meist dem Reichsbanner angehören und man allgemein annimmt, daß die Schüßen auf den Dachern auch Reichsbanner sind (später stellt sich heraus, daß es Rommunisten sind), ist es ziemlich klar, daß die Polizei keine alizu große Lust hat, gegen ihre eigenen roten Genossen vorzugehen.

Endlich beginnt, nach dem Eintreffen weiterer Verstärkungen, eine softematische Säuberungsaktion der einzelnen Wohnblocks. Der Fackelzug kann nach einem Aufenhalt von 20 Minuten fortgeseht werden, und unter klingendem Spiel und Hörnerklang schreifen die braunen Kolonnen weiter ihren Weg. Viele Verlette, zumeist völlig unbefeiligte Passanten, sind für die Kommune der traurige Erfolg der Aktion.

Sofort nach ben Ereigniffen, noch am gleichen Abend, lagt Ober-fabrer Bockenbauer ein Telegramm an ben Reichsinnenminifter Da.

Dr. Frick abfenden. Es laufet:

"Auf SA-Fackeljug am 1. Mary schwerer Feuerüberfall verübt. Neun Berlette. Magnahmen der Polizei unzulänglich. Trog roten Biertels zugeschnallte Pistolentaschen. Ausführlicher Bericht folgt.

Oberführer Bockenhauer, M. d. R. 621-Untergruppe Samburg."

Immer unhaltbarer wird der Druck der vereinigten margistischen Parteien gegenüber der SU. In der Bürgerschaft gibt es scharfe Zusammenstöße. Die Führer der Hamburger NSDUP sordern mit aller Entschiedenheit die Absehung des sozialdemokratischen Polizeiherrn. Der rote Polizeiherr bleibt. Dafür muß die SU wieder durch einen Feuerhagel marschieren. Der 2. März kommt. Die Entscheidung rückt näher,

Wieder stehen die Marineststrme am Morgen im Hafen zur Flugblatsverteilung, wieder sammelt sich beim Dunkelwerden die SU zum großen Fackelzug, dem lessen vor der Wahl.

Durch Rotenburgsort und hammerbrook, miffen hinein in bas

Berg der Samburger Rommuniftengegend foll es diesmal geben.

Durch um jeden Preis! Das ift die Parole.

Dem Terror ben Gegenterror, Jeder SA-Mann weiß, worum es biesmal geht.

Die Kommune hot angeklindigt, den Jug auf jeden Fall zu verhindern. Macht steht beute gegen Macht. — Die Entscheidung für Hamburg muß fallen! — —

So oder fo. - -

Gespenstisch geistern die Lichtkegel der Polizeischeinwerfer auf den Streisenwagen, die den langen, glißernden Jug der tausend und abertausend Fackeln begleiten, über die Dächer der dunklen Häuser. Vorn marschiert Hamburgs erste Standarte. Die 76er. Sie tragen das Feldzeichen. Dabinter die Standarten 45, die Landstandarte 15 und der Marinesturmbann. Jum Schluß die Kämpfer unterm Totenkopf, des Führers schwarze SS.

Rampflieder brechen sich schallend an den hohen Sauferfronien. Jedes Fenster ist mit Neugierigen besetht. Doch kein freudiger Juruf gruft die Kolonnen, gruft das flimmernde Fackelmeer. Es ist lange, lange ber, daß sich die verfluchten Nazis in diesen Viertein hatten

feben laffen.

Den langen Seidenkampsweg hinunter, hinein nach Rofenburgsort, geht es mit klingendem Spiel. Un den vielen Querftraßen faßt die Polizei Posten und leuchtet die Bacher ab. Neben jedem Scheinwerfer

fichert ein Mann, das geladene Bewehr im Urm.

Noch bleibt alles ruhig. Nicht einmal Zwischenrufe und Steinwürfe, sonft gewohnte Begleiterscheinungen, stören den Marich. Aber allem liegt eine lähmende Stille, die jeder der Manner trot des Larmens der hörner und des rauhen Gesanges der Stürme spürt. Alles gleicht der Ruhe vor dem Sturm.

Und alles deutet auf eine Entladung.

Links biegt jest die Spige des Juges ein. Durch die Billhorner Kanalstraße geht es über den Billhorner Deich der Marckmannstraße zu.

In dem Widerschein ber Facheln spiegeln fich gespenftisch die mutverzerrten Gesichter ber die Bargersteige bevolkernden Menschen-

menge.

Immer noch kein Caut. Wuchtiger, unaufhaltsamer Marschritt ber Arbeiterbataillone dröhnt über das Pflaster. Deutschlands Arbeitertum ist auf dem Marsche. Zwei Welten siehen fich bier gegenüber. Moskau in ohnmächtiger Wut, Deutschland marschiert! — —

Deutsche Arbeiter fteben bier, marfchieren dort, getrennt durch ab-

grundtiefen Sag. Und bennoch gilt es die Bracke gu ichlagen.

Weiter und weiter flimmern die Fackeln. Sturm auf Sturm, Stanbarte auf Standarte klirrt vorbet. Das neue Deutschiand tritt in die Schranken. Aber ihm rauschen die Fahnen und Standarten des Fährers im Nachtwind. —

Durch die Zollvereinsstraße biegen nun die Kolonnen in den Billhorner Röhrendamm ein. Und hier, hier fällt die ftarre Maske. Der rote Bargerkrieg raft auf.

9\*

Ein Schuft! Noch einer! — Jest eine Salve! — Von überall, von binten, von vorn, von allen Seifen bellt es, knallt es, kracht es. — —

Un der Eche Billhorner Robrendamm und Billhorner Deich ift der Jug abgeschnitten. Die Stürme 12/76, 14/76 und 15/76 liegen im schwersten Piftolenhagel. Weiter hinten, in der Bierlander Strafe, steht die Marine-St im Feuergesecht.

Längst find die brennenden Fackeln ausgelöscht, noch glimmend und qualmend liegen sie im Rinnstein. In den Hauseingängen und Treppenhäusern ist die SU in Deckung gegangen, dicht gedrängt hocken die

Manner auf Rellerfreppen und Riedergangen.

Von oben her bligen die Mündungsseuer der Dachschigen auf. Singend kommen die Augeln durch die Nacht geslogen. Splitternd schlagen sie auf das Pflaster und klatschend sausen sie gegen die Häuserwände. — Die Hölle ist los. — Mensch gegen Mensch, Arbeiter gegen Arbeiter, die rote Welle des Bruderkrieges rast durch die Straßen.

Die Marine-SU erwidert das feindliche Feuer. Jedes vom Dach aufbligende Mandungsfeuer wird von unten befunkt. Am Billhorner Röhrendamm liegt Polizei gemeinsam mit SU hinter Baumen und

Unichlagfaulen und nimmt den Gegner unter Feuer.

Noch knallt es ununterbrochen. Der Höllenlarm macht jegliche Berftandigung unmöglich.

Dennoch kann die SU nicht ewig hier liegen bleiben, Langsam schieht fich der Gegner ein. Seine Augen, vorhin von den Fackeln geblendet, gewöhnen sich an die Dunkelheit. Durch, um jeden Preis! heißt darum der Besehl. Er wird ausgeführt.

Mitten im Kugelregen läßt der Sturmbannführer Bolg die Marine-SU antreten. Raffelnd ichlagen die Trommler an, das Rampfgetöse übertonend. Die Marine-SU muß durch und geht durch, die Sturmbanner rauschen, im Schein der angesteckten Fackeln leuchtet ihr Rot durch die Nacht, immer noch schwirren die Rugeln heran.

Weifer vorn ist Oberführer Bockenhauer von der Spize des Juges nach hinten zu den abgeschnittenen Formationen geeilt. Mitten durch den dichten Kugelregen kommt er den Billhorner Röhrendamm heruntergerast. "SU angefreten! Der Marsch geht weiter!" gellt sein Befehl durch die tobende Straßenschlacht. —

"Siegreich woll'n wir Moskau schlagen!" so schmettern die Hörner der Spielmannszüge. Durch das Pistolenfeuer hindurch marschiert die SA. Weiter hinten bleibt die Marine-SA bis zuletzt am Feind. Fast eine halbe Stunde schon hat das Feuer gedauert.

Jest kracht es in der Marckmannstraße von neuem. Die Spise der am Ende des Juges marschierenden SS wird hier von den Dachern und Hausertoren angegriffen. Nach kurzem Augelwechsel verschwindet der Gegner urplöglich. Die SS hat einige Haufer gestürmt. Die Schaften find enthommen.

Marine-SU marichiert weiter. Noch hier und da bligen vereinzelte Schusse auf, aber die Manner unter den blauen Schirmmugen geben nichts nach und gablen diesmal mit gleicher Munze beim. — —

Gewalt gegen Gewalt! Faust gegen Faust! Rugel gegen Kugel! — SA marschiert, die Straße frei! Dem Führer des neuen Reiches gilt es die Bahnen zu schafsen. Die Zeiten haben sich geandert, der Tag der Entscheidung ist da. — —

Die Macht des Gegners ist gebrochen. Die SU hat den Durchmarsch erzwungen. Singend ziehen die Stürme die lange Banksstraße berunter. Unten, am Deichtormarkt, marschieren die Männer als Sieger im letten großen Kampse in Hamburgs Straßen leuchtenden Auges am Oberführer vorbel. Hoch und bell lodern die Flammen der auf einen Hausen geworsenen Fackeln; im zuchenden Schein des Feuers klirren die Standarten der alten SU und SS im Paradeschrift vorüber. Tausende von Armen beben sich zum Gruß, die siegreichen Fahnen, einige von Kugeln durchlöchert, flattern blutrot durch die Nacht.

Samburgs legte große Schlacht ift geschlagen. - -

Das war das lette Aufbäumen des Gegners. Sein Spiel ist ausgespielt, seine Weltanschauung versinkt. Ein neues, größeres, von vielen noch Ungeahntes, Unerforschtes ist im Rommen. Auch in den rötesten Arbeitervierteln der Großstadt und in den verhetztesten marzistischen Arbeitersamilien bat man seit diesem 2. März seinen ehernen Tritt gespürk. Mit jedem Marschtritt wächst das neue Arbeitertum beran. Das Prosetariat versinkt, das Arbeitertum ist im Werden.

3m Rampf um die Strafen wird es in Tagen geboren.

## Die Stunde bes Sieges

Mur noch wenige Tage bis gur Wahl.

Die Terrortaten der Gegner haben ihren Sohepunkt erreicht, Am 27. Februar ist das Reichstagsgebaude in Flammen aufgegangen.

Da fauft in Preugen Görings Gifenfauft nieber.

Bei den Länderregierungen aber ist die Lage noch teilweise gang erheblich anders. Hier und dort haben sich immerbin Leute aus einer anderen Zeit herübergerettet, die meinen, für sich noch etwas retten zu können. So auch in Hamburg.

Die legten Tage vor der Wahl seben die Marine-SA Tag und Racht im Propagandadienst. Morgens in aller Frühe im hafen, dann

in der Innenstadt und am Abend kommen Kleistertopf und Pinsel zu ihrem Recht.

Und dann ift ber Wahltag ba! - -

Ein iconer, klarer Borfrühlingstag bricht über Samburg an.

Blank und auch schon warm steht die Sonne am himmel, als am 5. Marz gegen 9 Uhr morgens die Marine-SU sich in ihren Sturmlokalen sammelt. Hochstimmung schwingt sich über die alte, so lang und so beiß umkampfte Hanseltadt.

Hamburgs SU liegt in Bereitschaft. Jeden Augenblick konnen fich unvorhergesehene Zwischenfälle ereignen. Daß der Gegner den Wahltag ohne Störungen hingeben läßt, ift der Lage der Dinge nach nicht anzunehmen.

In den Wahllokalen berricht Hochbetrieb. Das Bolk geht fast geichloffen gur Urne. Ob Freund oder Feind, man weiß genau, worauf

es diesmal ankommt.

Der Tag vergeht. Stunde um Stunde schleicht dahin. Das Warten zerrt an den Nerven. Was wird werden? — Bleiben die Gegner rubig? — Wann geht es los, wann ruft uns der Führer auf die Straften?

Rach den Ereigniffen der lesten Wochen muß die Samburger SA annehmen, daß die Kommune größere Aktionen am Wahltage plant.

Much auf ber anderen Geite liegt man auf ber Lauer.

Die wichtigste Frage aber ist und bleibt die Polizei. Wie wird fie, beren Sauptling Genoffe Schönfelber noch bis vor wenigen Tagen die Gewalt in den Sanden hatte, fich verhalten?

Wie der Blig schlägt die Nachricht in den Nachmittagsstunden ein, daß auf der Dienstwohnung des Polizeihauptmanns von Funck zwei hakenkreuzsahnen gehißt sind. Kaum 10 Minuten später öffnen sich die Fenster der Polizeikaserne und wieder erscheinen zwei große Fahnen des neuen Deutschland, und wie zwei große Plakate mit den Köpfen Adolf hitlers und des greisen Reichspräsidenten erschienen. Der Bann ist gebrochen!

Was war inzwischen bei ben Regierungsfiellen und den Behörden in Samburg gescheben?

Am 3. März hatte die Reichsregierung ein Verbot des sattsam bekannten Hamburger SPD-Blattes, des "Hamburger Echo", verfügt. Der unter sozialdemokratischer Führung stehende Hamburger Senat glaubte, diesem Verbot nicht nachkommen zu können. So hatten die sozialdemokratischen Senatoren ihren Rücktritt erklärt. Diese Arbeiterführer waren also noch schnell auf gute Art und Weise aus dem sinkenden Schiffe ausgestiegen. Sollten die einsachen Reichsbannermänner allein feben, wie fie mit ben Ragis ferfig murben. Fur die großen Bongen war die Sache erfebigt.

Der "Rumpf"senat, im bargerlichen Fahrwasser schwimmend, teilte dann die freigewordenen Amter unter sich auf. Der Volksparteiler, der Herr Chapeauronge, hatte die Befehlsgewalt der Polizei übernommen.

Zwischen der Hamburger Gauleitung der NSDAP und dem Reichsinnenministerium spielte der Telegraph bin und ber. Von Berlin traf am Morgen des Tages ein Telegramm ein, in dem der hamburgische Genat aufgesordert wurde, den Forderungen der Nationalsozialisten statzugeben und einen nationalsozialistischen Polizeiherrn einzuschen. In völliger Berkennung der Sachlage aber lehnte der Genat diese Forderung ab. Rachdem also der Marxismus auf der ganzen Linie geschlagen und der ehemalige Ministerpräsident Braun in Preußen noch in der vorhergegangenen Nacht nach der Schweiz gestoben war, wagten die lächerlichen kleinen bürgerlichen Parteisplitter, sich noch einmal der Entwicklung der Dinge hindernd in den Weg zu stellen.

Da folug die Flaggenhiffung auf der Polizeikaferne ein.

Bei dem bargerlichen Polizeiherrn, der mit seinen höheren Polizeioffizieren, die sich zum allergrößten Teil aus ganz bewährten Kämpfern
gegen die Nationalsozialisten zusammensehten, im Stadthaus Kriegsrat
hält, ist Ratiosigkeit Trumpf.

"Sofort foll Sauptmann von Funcke die Fahnen einziehen!" So der Befehl. Nach telephonischer Berbindung mit der Gauleitung der NSDAP erklärt dieser, daß die Fahnen auf keinen Fall eingezogen werden. —

Gauleifer Kaufmann wirft fich mit einigen handfesten Mannern in ein Aufo. Jehn Minuten später fahrt der Wagen in der Bundesstraße vor. Der Gauleifer und seine Manner verschwinden in der Kaserne.

Auch die Gauleitung hat man vom Stadthaus angerufen und fordert, daß Gauleiter Kaufmann auf eine Einziehung der Fahnen hinwirke. "Eine Hakenkreuzsahne, die einmal gehißt ist, wird vor Sonnenuntergang nicht wieder eingezogen", ist die Antwort.

"Das ist Illegalität", jammert es am andern Ende des Apparates. Mit dem draftischen Wort des Goeh fliegt beim Gauleiter der Hörer auf die Gabel.

Wieder versucht man vom Stadthaus aus, den hauptmann von Funche zur Einziehung der Fahnen zu bewegen. Wiederum vergebens. Der Chef der Orpo will im Namen des Polizeiprösidenten Campe durch personliche Berhandlungen etwas erreichen. Vergebens.

So nehmen die Dinge ihren Lauf. Als Beauftragter der Gauleitung feben fich Pg. Ahrens und Pg. Purucker mit dem Genat in

Berbindung und fordern im Namen des Gauleifers die Ernennung des Standartenführers Richter von der Standarte 76 jum Polizeiherrn der Freien und Hansestadt Hamburg.

Bürgermeister Petersen, "der beste Hamburger", wie man noch wenige Tage vorher auf den Wahlplakaten der Staatspartel lesen konnte, hat sich in diesem wichtigen Augenblick krankgemeldet und überläßt seinen Kollegen, mit den "wilden" Nazis zu verhandeln. So ist Senator Matthaei der Verhandlungspartner.

"Ohne Senat kann ich nichts machen", behauptet dieser und bittet den Gauleiter um 3.30 Uhr ins Rathaus. Pünktlich trifft Gauleiter Raufmann ein. Doch immer noch nicht sind sich die hohen Herren schlässig geworden. Auch die Polizeioffiziere und der Berbindungsoffizier der Reichswehr beraten heftig mit. Es geht heiß ber hinter den verschlossen Türen.

"Die Zeiten sind vorüber, daß ich auf diese Herren warte, sie haben jest höchstens auf mich zu warten", sagt der Gauleiter nach einer kleinen Weile und verschwindet. Pg. Ahrens wird weiter mit dem Senat verhandeln.

Inzwischen sind die Hauserfronten der Polizeikaserne mit Hakenkreuzsahnen geradezu übersät. Wieder versucht man vom Stadthaus aus, die Einziehung der Fahnen zu erwirken, und wieder fährt das Auto des Gauleiters vor der Kaserne vor. Kurz darauf steigen an den Dienstmasten des Wachstalles zwei riesige Hakenkreuzsahnen empor. Im Gauhaus streift der Gauleiter anschließend dem Polizeihauptmann von Funche als erstem Polizeimann die Armbinde der braunen SA über den Arm.

Von allen Polizeibereitschaften der Stadt treffen jest die Meidungen ein. Vor den Kasernen in der Bundesstraße spielen SU-Kapellen. Unbeschreiblicher Jubel berricht in den Straßen der Stadt.

Aur im Rathaus icheint man von alledem nichts bemerkt zu haben. Fünf Stunden ichon wartet Pg. Abrens. Der Berg der aufgerauchten Zigarettenstummel häuft sich. Immer noch tagen fie da drinnen.

Die ersten Wahlresultate kunden den gewaltigen Sieg des Führers. Aber 17 Millionen Deutsche fteben binter Adolf Sitler.

Gegen 9 Uhr abends ist man sich endlich schässig geworden. Der Senat, der traurige schwache Rest des Senates, gibt Pg. Ahrens die Erklärung ab, daß sie dem Ersuchen des Gauleiters nicht nachkommen könnten. Sosort erstattet Pg. Ahrens dem Gauleiter Bericht. Nochmals spielt der Telegraph zwischen Hamburg und Berlin. Wieder geht aus der Reichshauptstadt ein Telegramm ein, das Ersuchen der Gauleitung zu erfällen.

Der Genat fcweigt fich aus.

Jest aber fallen die Würfel. Karl Kaufmanns Geduld ift am Ende. Er schlägt zu! "Fertig machen!" Hundert SA-Männer und Amtswalter besteigen die bereitgestellten Autos. In langer Reihe braufen sie zum Rathausmarkt.

Noch ift das große eiferne Gitter geschloffen. Dahinter sieben die Posten Gewehr bei Fuß. (Spater wurde festgestellt, daß der Senator de Chapeaurouge dem machbabenden Offizier befohlen hat, das Eindringen der Nazis auf jeden Fall mit Waffengewalt zu verhindern.)

Der Gauleifer triff mit Pg. Henningsen und Pg. Ahrens vor das Giffer. Sie verlangen sofortige Offnung; mit dem Senat seien dringende Besprechungen zu pflegen.

Das Tor öffnet fich knarrend. Der Gauleiter und seine Manner werden in das Zimmer des Bürgermeisters geführt. Kurz und bündig richtet der Gauleiter die Frage an die Senatoren: "Haben Sie den Funkspruch aus Berlin erhalten?" Die Senatoren bejahen. Roch versuchen sie auszuweichen.

Als man ihnen aber erklärt, daß die Polizei längst nicht mehr auf das Rommando des Senats hört, sondern auf das des Gauleiters, daß die ganze Stadt ein Meer von Fahnen der erwachenden Nation ist, da ist es um ihre Fassung geschehen.

Henningsen tritt vor, die Rechte ruht bedächtig auf der Tasche am Roppel: "Die Zeiten, da ihr mit den Nazis Schindluder treiben konntet, sind vorbei! Das System hat abgewirtschaftet und seine Vertreter haben zu verschwinden!"

Immer noch wollen die Berren nicht. In faft grotesker Engftirnigkeit erklaren fie, erft noch ben Senat gufammenrufen gu wollen.

Die Parfei aber fackelt nicht langer. Die SU bekommt Befehl zum Marich auf bas Rathaus.

Das ift bas Enbe.

Die Senaforen frefen ins Jimmer guruck. "Wir verschwinden. Dem Standartenführer Richter wird die Polizeigewalt übergeben."

Wenige Minuten spater ist er zur Stelle. In Gegenwart des Polizeipräsidenten Campe wird ihm die Vollmacht übergeben. Die Rathauswache bildet Spalier, die angetretenen Polizeibeamten erweisen ihrem neuen Besehlshaber die Chrenbezeugung. In der dunklen Rathaushalle stehen Amtswalter und SA. — —

Dann fieben die beiden Manner auf dem hoben Balkon des Rat-

Die Pgg. Labis, Ellerhufen, Eger und der Kaftellan des Hauses saufes schreiten durch die weiten dunklen Raume des Rathauses. Tar um Tur öffnet sich, die Schläffel raffeln. Unterm Urm trägt Pg. Labis die zusammengerollte Jahne des Oritten Reiches.

hauses. Bor ihnen liegt der weite Plat und die schwarze jubelnde Menge, aus allen Seitenstraßen strömen die Menschenmengen beran.

Auf telephonischen Anruf hin sind die Marinestarme von ihren Sturmlokalen nach Sagebiel beordert worden, um die Truppe sess in der Hand zu haben. Aurz vor 10 Uhr kommt der Besehl durch, schnellstens auf den Rathausmarkt zu rücken. Elligst wird dem Folge geleistet. Die Stunde ist da!

Die blanken Pistolen in den Fäusten, teilweise auch mit Bindsäden ans Koppel gebunden, so braust die Marine-SU dem Rathausmarkt zu. Fast wären sie zu spät gekommen zur Flaggenbissung. Sie haben alle an ganz etwas anderes gedacht; Sturm auf das Rathaus und ähnliches.

Aun aber stehen sie in langen Reihen, Kopf an Kopf. Hinter ihnen bie wogende Menge. Immer neue Menschenmassen strömen unaufborlich aus der Stadt heran. — —

Eine große, seierliche Stille liegt über dem Plat. Oben befestigen bie Männer das Banner. Dann rollt es langsam herab. Biutrot, das nordische Sonnenzeichen im weißen Felde, so flutet es vom hoben Balkon des mächtigen, stolzen Baues bernieder. Brausend, im Schrei eines lange gequälten Volkes grüßen es die Männer im braunen hemd, grüßen sie im Geist den Führer im fernen Berlin.

Das Sturmlied Horst Wessels dringt empor. "Die Fahne boch, die Reihen sest geschlossen — —", Tausende, Zehntausende, Hunderttausende singen es mit. — —

Dort unten aber vor der sich drangenden Menschenmenge stehen die Manner von der See. Die Sturmriemen unterm Kinn, im Koppel die blanken Pistolen. Matt schimmern die goldenen Sichenkranze von den blauen Seemannsmußen.

Bor der langen Front der acht Stürme steht ihr Sturmbannführer. Und die 500 harten Fäuste seiner Männer, gestählt und zusammengeschweißt an manchem harten Strauß, bei mancher wilden Sturmfahrt über die gewaltigen Ozeane, krampfen sich ineinander. Endlich! Endlich! Ihr Tag, für den sie Jahre und Monate gekämpft und gelitten, ist da. Das Wort, das sie den toten Kameraden von Hamburg, Lübeck und Köln gegeben haben, ist eingelöst.

Der wuchtige Bau des stolzen Rathauses scheint vor den Männern zu versinken. Weit in die nebelgraue Ferne, weit über den Elbstrom der grauen Nordsee zu ringt sich ihr suchender Blick. Dort hinten braust das ewige Meer, die grüne, graue Nordsee, in schwingender Unendlichkeit.

Bon dorf her find fle gekommen. Kapitan und Matrofe, Ingenieur und Beiger haben fich in die braune Front des Arbeiterführers Abolf Hitler eingereiht. In der nur kurzen Zeit des Bestehens der jungen Formation der Marine-SU haben sie unter Führung von Männern wie Boschmann und Bolt gezeigt, daß sie nicht nur auf dem weiten Meer gegen Sturm und Wogenprall zu kämpfen versiehen, sondern daß sie auch an Land gegen den Volksseind der bolschewistischen Ideenweit ihren Mann steben.

"SA ran!" Der alte Kampfruf, unter dem ihre Toten gefallen im Kampf um die Straße, soll nie untergehen. Das schwören sich die 500 und ihr Führer in dieser Nacht.

Sie haben bis heute ihr Wort gehalten und werden es immer balten,

Im ganzen deutschen Reiche marschieren heute die Marinestürme der SU, in langen Reihen, in endlosen Kolonnen. Tausend —— Jehntausend — Sundertfausend. Gewachsen in den Heizräumen und Logis unserer Seedampfer, kämpfend unter der Führung eines Mannes von bester deutscher Urt, so wurde die Marine-SU, so wurden die deutschen Seeleute, die Männer, die die Weltmeere heute auf den stolzen Schiffen besahren, zu einer eisensessen unerschütterlichen Front geschmiedet.

An der Wasserkante steht die Marine-SA. Ob im Süden, Often oder Westen des deutschen Landes, auf die harten Männer, die als deutsche Seeleute im braunen hemd hinter den roten Sturmbannern der Deutschen Revolution im Kampf ums rote hamburg mit in vorderster Front standen, kann sich der Führer selsensest wertassen. Sein Werk wird stehen sest und stark wie Granit; so wie die ersten Marinestürme marschierten, als des Führers harte Sturmsoldaten unter dem goldenen Eichenkranz. —

# Inhalt

|                                | Belte |
|--------------------------------|-------|
| Warum Marine-SA?               | 7     |
| Blutjahr 1930!                 | 9     |
| Die Bordzelle der "Haparanda"  | 12    |
| Sektion Geefahrt und Marine-SU | 18    |
| Fenertaufe ber Marine-62       | 22    |
| Fabnen und Uniformen           | 26    |
| Die Altftadt fällt             | 34    |
| Sturm auf die Reuftadt         | 35    |
| 521-Treffen in Braunfdweig     | 37    |
| Dom Sturm zum Sturmbann        | 41    |
| Die Frauenschaft               | 46    |
| Seinrich Seißinger             | 49    |
|                                | 55    |
| Wahlkampfe unterm Berbot       | 58    |
| Großkampf um die Reuftadt      | 62    |
| Carl Beinzelmann               | 11153 |
| Der Blutsonntag in Altona      | 69    |
| Der Todesmarich der Altonaer   | 75    |
| Chrenwache für Abolf Bitler    | 79    |
| Die Bordsturme arbeiten        | 82    |
| Rampfgebiet Hafen              | 85    |
| Beinzelmanns letter Weg        | 90    |
| Borftog nach Barmbeck          | 93    |
| Marinereserve im Feuergefecht  | 95    |
| Der Wahltag der Riederlage     | 99    |
| Großkampf in St. Georg         | 104   |
| Blutjahr 1932 geht gu Ende     | 109   |
| Abolf Bitler ift Rangler       | 112   |
| Der Babikampf der Enticheidung |       |
| Rudolf Bruggemanns lette Fahrt | 119   |
| Marfdieren, Marfdieren         | 122   |
| Fachelmariche im Piftolenfeuer |       |
| Die Stunde des Sienes          |       |